

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

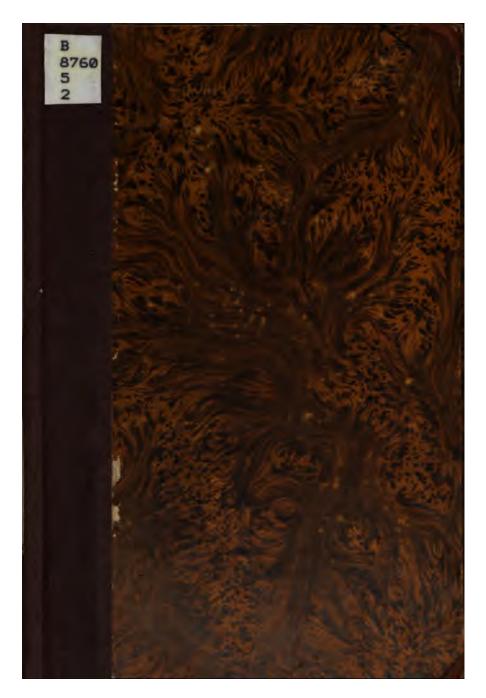



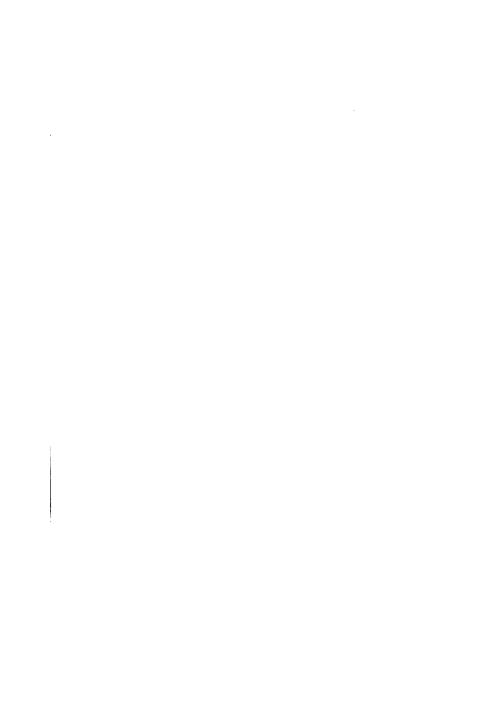

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ı |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |





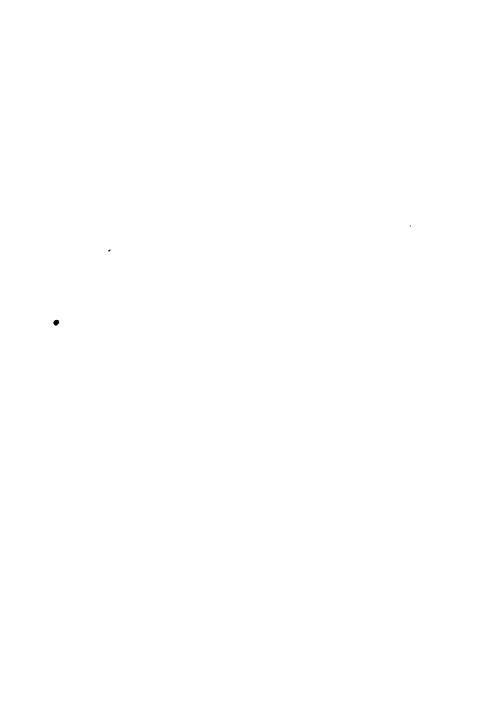



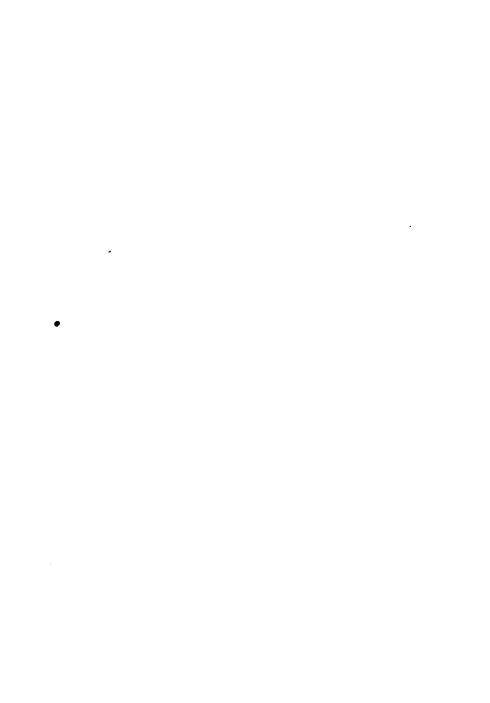

Contraction of the contraction o Service . 

2 \* Aufli /th. 3 \* Aufli 1648. 13 th

# , Adressbuch

deutscher

# Bibliotheken

herausgegeben

von

# Dr. Julius Petzholdt,

Bibliothekar Sr. Kön. Hoheit des Prinzen Johann Herzogs zu Sachsen etc.

Zweite, durchaus verbesserte Auflage.

Dresden, Verlag von Adler & Dietze. 1845. in the state of th

•

\_

### Verwort.

Nicht lange nachdem die erste Auflage des Adressbuches im Buchhandel erschienen war, veranlasste ich die Verlagshandlung, behufs der Herausgabe einer etwa erforderlichen zweiten Auflage, ihren Geschäftsfreunden ein gedrucktes Schreiben zuzusenden, und dieselben darin zu bitten, dass sie, in Bezug auf die in ihrem Wirkungskreise befindlichen öffentlichen und Corporationsbibliotheken, durch die betreffenden Bibliotheksbeamten oder sonstige dazu geneigte und befähigte Personen die möglichst genaue Beantwortung folgender Fragen besorgen möchten:

- 1.) Welchen Namen führt die Bibliothek?
- 2.) Wann und von Wem ist dieselbe gegründet?
- 3.) Wie viel ist jährlich an Geld für dieselbe bestimmt?
- 4.) Sind andere Bibliotheken derselhen einverleibt, und welche?
- 5.) Wie hoch beläuft sich die Bändezahl der Druckund Handschriften?
- 6.) Sind gedruckte Cataloge vorhanden, und wann sind diese erschienen?
- 7.) Wo ist die Bibliothek aufgestellt?

- 8.) Wer ist bei derselben beschäftigt, welche Vorund Zunamen und Titel hat er?
- 9.) Für Wen ist dieselbe zugänglich?
- 10.) In welcher Zeit ist dieselbe zugänglich?
- 11.) Wie hoch belauft sich die Zahl der Leser in einem Jahre?
- 12.) Wie hoch beläuft sich die Bändezahl der verliehenen Bücher in dem nämlichen Zeitraume?
- 13.) Wie oft wird die Bibliothek geschlossen?

In Folge dieses Sendschreibens waren denn auch in Betreff der gestellten Fragen, wiewohl mitunter ziemlich spät und wenig ausreichend, doch eine Menge von Nachrichten eingegangen, und es wird hier ganz am rechten Platze sein, allen denjenigen Herren, welche sich der Beantwortung unterzogen hatten, meinen herzlichsten Dank öffentlich abzustatten, namentlich aber hei dieser Gelegenheit der Herren Gymnasiallehrer Dr. Schröder in Braunschweig, Ingenieur-Oberlieutnant Köhler in Dresden, Gymnasialoberlehrer Dr. Rösler in Görlitz, Professor Dr. Wüstenfeld in Göttingen, Professor Dr. Germar in Halle, Dr. F. L. Hoffmann in Hamburg, Bibliothekar Dr. Thibaut in Heidelberg, Profes-Ior Pagel in Hildesheim, Professor Dr. Scherer in snnsbruck, Hofrath und Professor Döll in Karlsruhe. Professor Dr. Ratjen in Kiel, Scriptor Dr. Wurzbach in Lemberg, Dr. Deecke in Lübeck, Lycealprofessor Dr. Winkelmann in Passau, Scriptor Dambeck in Prag. Gymnasiallehrer Dr. Zober in Stralsund, sowie der k. k. patriotischen ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen zu Prag und des mir unbekannten Berichterstatters über die Freiburger Universitätsbibliothek — aller dieser als derjenigen freundlichst zu gedenken, die durch ihre Einsendungen eine mehr als gewöhnliche Theilnahme an meinem Adresshuche bethätigt haben. Ihnen allen nochmals meinen aufrichtigsten Dank! zugleich aber auch die Bitte, dass sie meinem Adressbuche fortdauernd ihre wohlwollende Unterstützung angedeihen lassen mögen! Ich verspreche, jede mir zugehende Berichtigung oder Ergänzung dankbarst in Empfang zu nehmen und, sobald diess anders nur thunlich ist, zum Nutzen des Publicums gewissenhaft zu verwenden.

Was nun die vorliegende zweite Auflage des Adressbuches betrifft, so braucht, unter Berücksichtigung des Vorwortes zur ersten Auflage sowie der oben angeführten Fragen, deren Beantwortung ja, so weit diess möglich war, Gegenstand der diessmaligen Arbeit gewesen ist, - so braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass diese Arheit viel weitere Grenzen sich gesteckt habe, als die frühere, d. h. dass sie ausser den in der früheren bereits mitgetheilten Nachrichten noch eine Menge anderer zur öffentlichen Kenntniss bringt, welche früher wegen Mangel an dazu erforderlichen Materialien unberücksichtigt gelassen werden mussten. Eins nur möchte vielleicht als auch in dieser Auflage noch unberücksichtigt vermisst werden, d. s. Nachrichten über die bei den Bibliotheken vorräthigen Doubletten. Ich muss offen gestehen, dass, als ich von mehren Seiten auf diesen Mangel meines Adressbuches aufmerksam gemacht wurde, - leider zu einer Zeit freilich, wo es mir nicht mehr möglich war, das Versehen wieder gut zu machen - ich in der That aufrichtigst bedauert habe, dass nicht auch über diesen Punkt in dem Sendschreiben eine Frage gestellt worden war. Die Frage würde dann gelautet haben:

14.) Sind Doubletten vorhanden, und wie hoch beläuft sich ihre Zahl?

Ich wünsche und bitte daher, dass von nun an vorstehende Frage allen denjenigen, welche mein Adressbuch durch fortdauernde Correspondenz zu unterstützen Willens sind, zur geneigten Berücksichtigung anempfohlen sein möge. - Hinsichtlich der geographischen Grenzen meines vorliegenden Adressbuches bemerke ich, dass darin ausser den Bibliotheken aller Länder, wo die deutsche Sprache herrscht, auch diejenigen Bibliotheken Erwähnung gefunden haben, welche der französischen Schweiz sowie den ausserdeutschen Provinzen Oesterreich's (mit Ausnahme des Lombardisch-Venetianischen Königreiches) angehören. Freilich sind meine Nachrichten über diese letzteren Bibliotheken aus sehr natürlichen Gründen noch ziemlich unzulänglich; allein sollte die vorgenommene Erweiterung der geographischen Grenzen in meinem Adressbuche für die Zukunft Bestand haben, so hoffe ich bei nächster Gelegenheit ein Mehres in dieser Beziehung mittheilen zu können.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass, wenn auch mittlerweile der Verlag meines Adressbuches von der Walther'schen Hofbuchhandlung an die Verlagshandlung von Adler & Dietze, ebenfalls am hiesigen Orte, übergegangen ist, doch alle ferneren Zusendungen für das Adressbuch auf dem Wege des Buchhandels ebenso gut durch die Walther'sche Hofbuchhandlung als durch die jetzige Verlagshandlung an mich überschickt werden können.

Nachdem bereits das vorstehende Vorwort in die Druckerei abgegeben worden war, erhielt ich noch, von Seiten des Kön. Preuss. Ober-Appellations- und höchsten Gerichts zu Greifswald sowie des Herrn Rector und Professor Dr. Sauppe in Torgau, Mittheilungen über die Bibliothek des genannten Gerichtes in Greifswald und die Torgauer Schulbibliothek, und beeile mich, diese Mittheilungen hier noch beizufügen.

# Greifswald.

# Bibliothek der k. Ober - Appellations- und höchsten Gerichtes.

Nachdem die ältere Bibliothek des k. Schwed. Hohen Tribunals zu Wismar, welche durch die Büchersammlungen des Vicepräsidenten D. v. Mevius († 1670) und des Tribunal-Protonotarius Ch. Troyel († 1694) begründet worden, bei dem Brande des Tribunalgebäudes im J. 1781 fast gänzlich verloren gegangen war, hatte der damalige Bibliothekar Dr. J. Ch. v. Quistorp sofort auf die Anlegung einer neuen Bibliothek Bedacht genommen, die denn auch nach und nach, insbesondere durch Erwerbung der Manuscripten- und Collectaneen-Sammlung aus dem Nachlasse des Vicepräsidenten A. v. Balthasar im J. 1786, der Bibliothek des Justizrathes u. Tribunalprocurators Dr. J. D. Lembke im J. 1789 und der aus mehr als 200 Bden bestehenden Dissertationssammlung des Rathsverwandten u. Tribunalprocurators Dr. J. Ch. Ungnade im J. 1796, bedeutend vermehrt worden ist, und seit dem J. 1843 namentlich durch einen mit ihr in Verbindung stehenden Lesezirkel, welcher die neuesten und besten juristischen Zeitschriften und Broschüren umfasst, fortdauernd bereichert wird. - Bei der Verlegung des Tribunales von Wismar nach Stralsund im J. 1802 sowie von dort nach Greifswald im J. 1803 ist die Bibliothek natürlich dem Tribunal gefolgt, und hat jetzt, wie dieses, in Greifswald ihren bleibenden Sitz.

Bibliothekar: F. H. Sonnenschmidt.

Die Bibliothek, welche im neuen Obergerichtsgebäude aufgestellt ist, und, mit Ausschluss der Dissertationen- und Manuscriptensammlung, aus mehr als 5100 Bden besteht, hat behufs ihrer Vermehrung theils die Zinsen eines Kapitales von etwa 1200 Thlm Preuss. Cour., theils die, freilich nur geringen, Introductions-Gebühren der im Greifswalder Departement augestellten Advokaten und Notarien zu verwenden. Die Benutzung der Bibliothek ist seit der neuern Zeit nicht mehr, wie früher, auf die Mitglieder und Angehörigen des Gerichts allein beschränkt, sondern auch dem grösseren Publikum freigegeben.

Die ältere Biblioth. betr.
Catalogus Biblioth. summi Reg.
Tribunalis Wismar., in quo enumerantur libri, tractat. et scripta varior., quotquot in hac Biblioth. extant, auctor. etc. ed.
H. J. Gerdes. Wism. 1303. fol.

Die neuere Bibliothe betr.
Katalog der Bibliothek des K.
Preuss. Ober-Appellat.- u. höchsten Gerichts zu Greifswald.
Strals. 1844. 8. (Bes. von F.
H. Sonnenschmidt.)

# Corgau.

#### Schulbibliothek .

ist, auf den Grund der alten Bibliothek des ehemal. Torgauer Franciskanerklosters, vom Amtsadjunct J. Ch. Klügel in Zwickau laut Testament vom J. 1733 neu begründet, und im Laufe des gegenwärt. Jahrhunderts namentlich durch zwei ganze Büchersammlungen, und zwar die eine des Subrectors Ch. Fr. Fessler im J. 1810 und die andere des Justiz-Commissionsrathes Dr. Glasewald zu Naumburg im J. 1835, vermehrt worden.

Bibliothekar: der Rector des Gymnasiums, d. Z. Professor Dr. G. A. Sauppe.

Die Bibliothek ist im Parterre Locale des Schulhauses aufgestellt, und enthält etwa 5000 Bde. Zu Auschaffung von Büchern erhält sie die Zinsen eines Capitales von 1700 Thirn und, wofern kein Stipendiat vorhanden ist, jährlich 50 Thir. Klügel'sche Legatzinsen.

Dresden, Ostermesse 1845.

Bibliothekar Dr. Julius Petzholdt.

# Aachen.

### Classen'sche Privatbibliothek.

Besitzer: Propst Dr. Classen. Die Bibliothek ist täglich 9-1 Uhr geöffnet.

## Bibliothek der Gesellschaft für nützliche Gewerbe und Wissenschaften.

Bibliothekar: vacat.

Die Bibliothek ist täglich 9-6 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Oberlehrer Dr. Ch. Quix. † Aufwärter: Lequis.

Die Bibliothek ist Dienstags, Donnerstags und Sonnabends 10-12 Uhr geöffnet. Sie besitzt über 10,000 Bände.

## Aarau.

## Bibliothek des Kantons Aargau.

Die Gründung der Bibliothek fällt in das J. 1804, wo den Kanton, bei Gelegenheit der helvetischen Liquidation, die Bibliothek des Generals B. F. A. I. Dom. de la Chatillon v. Zurlauben aus Zug um 19,072 Schweiz. Fr. ankaufte und dadurch zu einer Kantonsbibliothek den Grund legte. Später kamen, wenn auch nur theilweise, die Bibliotheker der Kapuzinerklöster zu Laufenburg und Rheinfelden sowie des Klösterchens Sion bei Klingnau hinzu.

Commission für Bücherankauf und Geschäftsleitung: besteht aus 5 Personen, deren Präsident ein Mitglied der Regierung ist.

Bibliothekar: F. X. Bronner.

Gehilfe: Armencommissions - Secretair Härri.

Die Bibliothek, welche sich im Grossraths-Gebäude befindet und, bei einem jährlichen Einkommen von 1500 Schw. Fr., gegen 29,000 Bände zählt, ist Montage, Mittwoche und Sonnabends i — 4 Uhr im Winter und i — 5 Uhr im Sommer geöffnet, bleibt jedoch den Mai hindurch der Revision wegen geschlossen. Die Zahl der Abonnenten, die gegen Erlegung eines Lesegeldes Bücher mit nach Hause nehmen, beträgt jährlich etwa 25.

Catalogi libr. Biblioth. Aroviens. 8. 1. Ar. 1776. 8.

Katalog der Zurlauben'schen Bi-bliothek. Aar. 1806. 8.

Katalog der Aarauischen Kantonsbibliothek. Aar. 1827. 8. Mit 7 Fortsetzungen.

## Admont.

## Bibliothek der Benedictiner-Abtei

enthält mehr als 20.000 Bände.

Bibliothekar: Stiftsadministrator B. Kreil.

# Altenburg.

## Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek datirt ihre Entstehung aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts. Unter den bemerkenswertheren Erwerbungen sind aus dem J. 1675 die Bibliothek des Pastors Ph. Zeisold zu Teckwitz, aus dem Jahre 1693 die Sammlung des Pastors J. Brendel zu Gauer und aus späterer Zeit die des Diaconus J. Weise zu Frohburg zu nennen.

Vorstand: Director und Professor Dr. H. E. Foss.

Die Bibliothek ist zunächst für die Gymnasiallehrer zur Benutzung bestimmt. Für die Schüler besteht seit dem J. 1809 eine besondere Lesebibliothek.

Wilisch, Ch. F., Progr. de Bi-bliotheca, in publ. Gymnasii commodum colligi a maioribus olim coepta, restaurata nunc et in suos ordines digesta. Alt. 1716. fol. Ejusd. Progr. de Manuscriptis, si quae essent Biblioth. scho-

last, quae lucem mereantur. Altenb. 1717. fol. Ejusd. Index Biblioth. Gymnas. Friderician, Altenburgens, Alt. 1721. 8. Appendix, Ibid. 1722. 8. Lorens, Ch. H., Progr. de Biblio-theca scholast, iterum aperts. All. 1794. 4.

### Herzogliche Bibliothek.

Bibliothekar: Director und Professor Dr. H. E. Foss. Die Bibliothek ist Donnerstage in den Vormittagsstunden geöffnet.

# Altona.

## Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek, welche im J. 1727 durch den J. O. Klusing'schen Büchervorrath begründet, und durch die Büchervermächtnisse des Conferenzrathes G. Schröder im J. 1757, sowie der Professoren Maternus de Cilano und J. P. Kohl, des Letzteren im J. 1778, vermehrt worden ist, enthält etwa 10,000 Bände, darunter mehre gute Incunabeln und werthvolle Handschriften.

Henrici, P. C., Progr. de Bibliotheca Gymnas. Altonens. Alt. 1772. 4. Ejusd. Prolusio de Bibliothecae

Ejusd. Prolusio de Bibliothecae publ. ex Cilniana incrementis, Alt. 1775. 4. Struve, J., Narratio de Bibliotheca, deque ecriptie Lutheri aliisque in ea asservatie. Alt. 1817, 4.

# Amberg.

## Bibliothek der oberpfälzischen Provinz.

Die Bibliothek ist im J. 1805 vom König Maximilian I. von Baiern begründet.

Bibliothekar: Professor J. B. Kotz.

Die Bibliothek, die im k. Studiengebäude aufgestellt ist und, bei einer jährlichen Dotation von etwa 200 Fl., aus mehr als 30,000 Bänden besteht, wird zur Benutzung für jeden Oberpfälzer Mittwochs 11—12 Uhr geöffnet; während der Oster- und Herbstferien bleibt sie geschlossen. Die Zahl der Leser beträgt jährlich ungefähr 300, die der verliehenen Bücher gegan 200 Bände.

# Annaberg.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1558 aus den in der Marienkirche vorgefundenen Büchern des früheren Franciscanerklosters, und erhielt in dem laufenden Jahrhunderte von dem Annaberger Superintendenten Dr. Schumann die von ihm aus eignen Mitteln erkaufte, 1200 Bde starke Sammlung des Rectors Benedict in Annaberg.

Osterwyck, Catalogus veter. edition. ante MS. Wilischii annalium typograph. specimen s. Catalogus edition. ab a. 1468 ad 1560 in Bibl. Annaberg. extantium. Lips. 1716. 8. (2) Wilisch, Ch. G., Progr. de Con. Kleinhempelti circa Bibliothecam meritis. Annab. 1722. 4. Dessen Nachricht von der öffentl. Bibliotheque der Schulen zu Annenberg. Annab. 1724. 4.

Ejusd. Arcana Bibliothecae Annaebergens., epistolas LXXII. summor. quorund. princip. clarissimor. saec. XVI. et XVII. viror. nondum editas nec non annalium typograph. usq. ad a. MD. specimen complexa. Lips. 1130. 8.

Gottleber, J. Ch., von einigen alten u. sehr seltenen deutsch. Bibeln der Schulbiblioth. zu Annaberg. Annab 1796. 4.

# Anspach.

### Gymn asialbibliothek.

Die Bibliothek entstand um die Mitte des vorigen Jahrhundertes, und erhielt die Sammlungen des Lehrers J. G. Bitterolff, im J. 1761, und des Rectors N. Schwebel, im J. 1773.

## Regierungsbibliothek, Schlossbibliothek und Bibliothek des historischen Vereines.

Bibliothekar: Professor J. M. Fuchs.

Die Bibliotheken, die zusammen 18 — 19,000 Bände enthalten, sind Montags und Donnerstags 12—1 Uhr sowie Mittwochs und Sonnabends 2—6 Uhr geöffnet.

# Arnsberg.

## Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Professor Fisch.

Die Bibliothek wird nicht zu bestimmten Tagen und Stunden geöffnet.

#### Regierungsbibliothek.

Bibliothekar: Regierungssecretair Heuse.

Die Bibliothek wird nicht zu bestimmten Tagen und Stunden geöffnet.

# Arnstadt.

### Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Director Dr. C. T. Pabst.

Die Bibliothek, zur Benutzung für die Lehrer und Schüler des Gymnasiums bestimmt, wird nicht zu gewissen Stunden geöffnet. Lindner, J. G., Nachricht von eini- bliothek. Arnst. 1771. 4. gen selt. Büchern der Schulbi-

## Kirchenbibliothek.

Bibliothekar: Diaconus Rauch.

Die Bibliothek wird nicht zu bestimmten Stunden geöffnet.

Olearius, J. Ch., Nachricht von der öffentl. Kirchenbibliothek, derselb. Stiftung, Fortsetzung, Schwarzb. 1746. 8.

#### Medicinalbibliothek.

Bibliothekar: Rath Dr. Nicolai.

Die Bibliothek wird für das ärztliche Publicum nach Bedürfniss geöffnet.

## Regierungsbibliothek.

Vorstand: Präsident Busch.

Die Bibliothek steht den Mitgliedern der Regierungsbehörde zu jeder Zeit offen.

#### Bibliothek des Gewerbe-Vereines.

Bibliothekar: Lehrer Kehl.

Die Bibliothek wird den Vereinsmitgliedern nach Verlangen geöffnet.

# Arolfen.

#### Fürstliche Bibliothek.

Die Zeit, wann die Bibliothek begründet worden, ist unbestimmt: wahrscheinlich datirt sich ihr Anfang aus dem XVI. Jahrhunderte. Später kam die Bibliothek des Prinzen Christian zu Waldau von Wien hinzu.

Bibliothekar: A. Speyer.

Die Bibliothek, die im fürstl. Residenzschlosse aufgestellt ist, und aus etwa 30,000 Bänden incl. 50 Handschriften besteht, wird nicht an bestimmten Tagen, sondern nur auf geschehene Anfrage von Seiten eines Lesers geöfinet; doch dürfen keine Hücher ausgeliehen werden.

# Aschaffenburg.

Königliche Hofbibliothek.

Die Bibliothek, früher Eigenthum des Kurfürsten von Mainz, Friedrich Karl v. Erthal, ist im J. 1802 von Karl v. Dalberg dem Fürstenthume Aschaffenburg zum Besitze überlassen worden.

Bibliothekar: Professor Dr. J. Merkel.

Die Bibliothek, die im k. Residenzschlosse, der Johannisburg, aufgestellt ist und, bei einer jährlichen Dotation von 600-200 Fl., ungefähr 24,000 Bände ercl. 50 Handschriften besitzt, wird Dienstags und Donaerstags in den Morgenstunden geöfinet. Die Zahl der Leser beträgt jährlich 150-200, die der verliehenen Bücher 1200-1400 Bde.

Merkel, J., kritisches Verzeichniss höchst selt. Incunabelu und alt. Drucke, welche in der chem. Kurf. Mainz. jetzt k. Bayer. Hof-Bibliothek in Aschaffenburg aufbewahrt werden. Aschaff. 1832. 8. Dess. Miniaturen u. Manuscripte der k. Bayer. Hofbibliothek in Aschaffenburg. Nebet 14 Bil. und Umrissen. Aschaffenburg 1836, 4.

# Augsburg.

Vereinigte k. Kreis- und Stadtbibliothek. Die Gründung der Stadtbibliothek fällt in das J. 1537, wo der Magistrat aus den Bibliotheken der in Augsburg be-

findlichen Klöster, die von ihren Bewohnern in Folge der Reformation verlassen worden waren, die bessern Werke aussuchen und zu einer neuen städtischen Bibliothek zusammenstellen liess. Hierzu kamen: im J. 1545 die griech. Handschriftensammlung, 126 Nrr., des Bischofes Ant. Eparchus von Corcyra, die um 800 Ducaten angekauft wurde; im J. 1614 durch Vermächtniss die Bibliothek des Stadtpflegers Marc. Welser, 2266 Bde.; gegen Ende des XVII. Jahrhundertes durch Kauf die Büchersammlung des Senators Chr. Rehlinger; im J. 1730 durch Vermächtniss die Bibliothek des Arztes Luk, Schröckh sammt den MSS. Welschianis, 2000 Bde; im J. 1750 eine um 250 Fl. in München erkaufte Privatbibliothek; und im J. 1762 durch Kauf eine bedeutende Sammlung juristischer Werke. Auch wurde zu Anfang des XIX. Jahrhundertes die von Dr. J. G. E. Rosner dem Gymnasium zu St. Anna vermachte Büchersammlung mit der Stadtbibliothek vereinigt. Leider mussten jedoch im J. 1806 in Folge Allerhöchsten Befehls der ganze Handschriftenschatz und alle seltenen uud kostbaren Druckwerke an die Central-Staatsbibliothek nach München ausgeliefert werden. — Was dagegen die Kreisbibliothek anlangt, so ist zu erwähnen, dass das k. Stadtcommissariat im J. 1808 die Bibliotheksreste der Augsburger Klöster bei St. Georg, 5100 Bde, beim H. Kreuz, 5904 Bde, der Dominicaner, 9727 Bde, der Franciscaner, 6690 Bde, der Capuziner, 3654 Bde, bei St. Ulrich, 9658 Bde, bei St. Moritz, 2058 Bde., und im J. 1810 die Bibliothek der Jesuiten zu einer Kreisbibliothek sammeln und im J. 1811 mit der Stadtbibliothek vereinigen liess. Als Erwerbungen der Kreisbibliothek sind zu nennen: die etliche 1000 Bde starke ehem. k. Kreisbibliothek in Eichstädt im J. 1817; die um 330 Fl. im J. 1819 angekaufte Schmidt'sche Sammlung; die Klosterbibliothek in Irsee im J. 1833; das 112 Bde. starke Bücherlegat des Regierungsrathes Wagenseil im J. 1838; und die um 900 Fl. im J. 1839 angekaufte Bibliothek des Regierungsrathes Baron von Seida, 3291 Bde. Die ehem. Jesuitenbibliothek in Mindelheim, 3168 Werke, die im J. 1835 nach Augsburg gebracht worden ist, darf bis auf weitere Verordnung der vereinigten Kreis- und Stadtbibliothek nicht einverleibt werden

Bibliotheks-Commission: besteht aus zwe Vorständen, und zwar von Seiten der Kön. Regierung d. Z. aus dem Regierungsrath Dr. v. Ahorner und von Seiten

der Stadt aus dem jedesmaligen ersten Bürgermeister, d. Z. Appellationsrath Dr. Carron du Val, sowie aus folgenden Mitgliedern: 1) einem Abgeordneten des Magistrates, d. Z. dem zweiten Bürgermeister Heinrich, 2) den Rectoren der beiden Gymnasien und zweien Professoren, "wovon jeder Rector einen zu wählen hat, und wozu der Bibliothekar selbst zu rechnen ist."

Bibliothekar: Studienrector G. C. Mezger. Unterbibliothekar: Studienlehrer Greiff.

Die Bibliothek, welche im St. Anna Hofe anfgestellt ist und aus etwa 100,000 Bden incl. 400 Handschriften besteht, wird Sonntags 10—12 Uhr sowie Mittwochs und Sonnabends 2—4 Uhr geöffnet. Reisende haben jeden Tag Zutritt. Behufs des jährlichen Aufswades besitzt die Kreisbibliothek nur die Zinsen von einem etwas über 200 Fl. betragenden Kapitale und erhält einen Zuschuss von 100 Fl. aus dem Kreisschulfonds; dagegen beläuft sich die jährliche Einnahme der Stadtbibliothek auf 360 Fl.

Manger, A. M., Catalog. graec. libror. manuscript. Bibliothecae Augustanae. Aug. Vind. 1575.4.

Höschel, D., Catalog. grace. codd. qui suut in Bibliotheca Retpublicae Vindelicae quadruplo quam antea auctior. Aug. Vind. 1585. 4.

Henisch, G., Bibliothecae Reipubl. Augustanae utriusq. tum Graec. tum Latin. libror. et impressor. et manu exarator. Catalogus. Cur. D. Höschel. Aug. Vind. 1800. fol.

Πατφολογία i. e. Descriptio SS. Patrum graec. et latin., qui in Augustana Biblioth. visuatur, aeri incisa per Raph. Custodem. Aug. Vind. 1624. joi.

Ebinger, C., Catalogus Biblioth, Reipubl. Augustanae jussu et auctoritate A. Lauingeri et J. U. Oesterreicheri. Aug. Vind. 1633, fol.

Reiser, A., Index Manuscript, Biblioth. Augustanae, cum dupl. append. de ecriptis ante a. 1500 excusis et de scriptis eor., qui vel oriu vel officio et munere publ. Augustani fuerunt. Aug. Vind. 1615. 4.

Geyer, A., Abbildung der gemein. Stadtbibliothek. Augsb. 1723. fol. Mertens, H. A., Diatribe de cimeliis Biblioth. Augustan. I-II.

Aug. 1715—1716. fol.

Ders., über den päpstl. Besuch d.
Augsburg. Stadtbibliothek d. 4.
Mai 1762. Augsb. 4. Zweite
Aufl. Ebend. 1763. 4.

Dess. Einladungsschrift über die Augsburg. Stadtbibliothek. St. I. Augsb. 1783. 4.

Benützungs Ordnung für d. vereinte k. Kreis- a Stadtbibliothek in Augsburg, fol

Verzeichniss einer Anzahl von Doublett. aus all. Fächern, die auf eingegang. Bestellung aus d. Kreisbibliothek zu Augsburg abgegeben werden. Abth. I die Folianten enth. Augsb. 1818. 3. Mezger. G. C., Augsburge siteste

Mezger, G. C., Augeburgs älteste Druckdenkmale u. Formschneiderarbeiten, welche in der vereinigt. k. Kreis- u. Stadtbibliothek daselbet außbewahrt werden. Nebst einer kursen Geschichte d. Bücherdruckes und Buchbandels in Augeburg. Mit 37 Abdrück. von Grigiaalholzschnitt, Augeb. 1840. 4.

Dess. Geschichte der vereinigt. k. Kreis- und Stadt-Bibliothek in Augsburg. Mit einem Verzeichnisse der in der Bibliothek befindl, Handschriften. Augsb. 1842. 8.

# Afcheroleben.

## Bibliothek der Kirche zu St. Stephan

ist im J. 1551 durch die Büchersemmlung des Predigers P. Plateanus vermehrt worden.

# Bairenth.

#### K. Kanzleibibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1735 vom Markgrafen Georg Friedrich Karl von Baireuth errichtet worden.

Bibliothekar: Studienrector Dr. Held.

D e Bibliothek, die sich im alten Schlosse befindet und, bei einer jährlichem Einnahme von ungefähr 550 Fl., etwa 14,000 Bde Druckschriften [25,000 nach Ebert] bestitt, wird für das gebildete Publicum der Stadt sowohl als deren Umgebung regelmässig jede Mittwoch Nachmittags, ausserdem nach Bedarf zu jeder Zeit geöfinet.

Catalogus Bibliothecae Cancellar. Baruthinae, Bar. 1787. 8. Verzeichniss der zur k. Kanzleibibliothek in Baireuth gehörigen Bücher. Bair. 1798. 9. Desgleichen in den J. 1801, 1804, 1809, 1825, 1844.

#### Kreisbibliothek.

Die Bibliothek ist von dem Regierungspräsidenten, Freiherrn v. Andrian-Werburg, gestiftet worden, und enthält blos solche Werke, die von Schriftstellern und Schriftstellerinnen herausgegeben sind, welche in der Provinz Oberfranken ihren Geburtsort oder sonst ihren Aufenthalt gehabt haben.

Bibliothekar: Studienrector Dr. Held.

Die Bibliothek wird dem gebildeten Publicum der Stadt und ihrer Umgegend jeder Zeit auf Verlangen geöffnet.

Katalog über die von Schriftstellern u. Schriftstellerinnen in u. aus Oberfranken herausgegeb.
u. in der neu erricht. Kresbibliothek zu Baireuth aufbewahrt.

Bücher u. Manuscripte, II. verm. Ausg. Bair. 1840. 8. (Die erste Ausg. verf. von J. G. Heinritz erschien Ebend. 1836. 4.)

# Bamberg.

## Bibliothek des neuen Domcapitels.

Die Entstehung der Bibliothek fällt in das J. 1822, wo das Domcapitel aus der Bücherverlassenschaft des ehem. Dominicaners Pius Brunquell ein bedeutendes Geschenk erhielt.

Bibliothekar: Domcapitular Dr. F. Brenner.

Die Bibliothek ist uur den Domespitularen und Viearen zugänglich, und wird denselben auf Verlangen jeder Zeit geöffnet.

## Bibliothek des k. Appellations-Gerichtes

ist in der Regel nur dessen Mitgliedern zugänglich. Sie wird seit der Anwesenheit des Vicepräsidenten von Spiess mit neuer Literatur etatsmässig versehen.

### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist wahrscheinlich im J. 1813 auf Veranlassung des Schulraths Graser entstanden. Unter ihren vorzüglichern Erwerbungen sind die Büchergeschenke des geistl. Raths Frey und Rectors Gengler zu erwähnen.

Bibliothekar: Subrector Dr. F. Habersack.

Die Bibliothek, die im Gymnasialgebäude aufgestellt ist und, bei einem jedes Jahr ziemlich regelmässig wiederkehrenden Geldzuschuss von 50-75 Fl. von Seiten der k. Regierung von Oberfranken, etwa 1200 Bände enthält, steht den Professoren und Schülern des Gymnasiums auf Verlangen jeder Zeit effen: nur während der Schulferien ist sie unzugänglich.

#### Bibliothek der Harmonie.

Bibliothekar: Gesellschafts-Secretair J. Unrein sen. Gehilfe: Gesellschafts-Subsecretair Unrein jun.

Die Bibliothek, die sich im Theater- und Harmoniegebäude befindet, ist Mittwochs und Sonnabends 9-11 und 2-5 Uhr für die Mitglieder der Harmonie geöffnet. Das Bücherverzeichniss soll nächstens gedrackt werden.

### Königliche Bibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1611 durch den Fürstbischof Johann Gottfried v. Aschhausen, der auch im darauf folgenden Jahre seine eigene Büchersammlung dem Institute überwies. Hierzu kamen durch Schenkung im J. 1630 die Bibliothek des Weihbischofs Fr. Förner, im J. 1789 die des Fürstbischofs Franz Ludwig v. Erthal und im J. 1802 das orientalische Bücherlegat des Professors Möhrlein. Bei der im J. 1803 erfolgten Säcularisation geistlicher Stiftungen wurde die Bibliothek neu organisirt, und mit den Büchern nachbenannter Stifter und Klöster bereichert: des Bamberger Domcapitels, der Abteien Michelsberg, Langheim und Banz, der Franciscaner-, Karmeliter-, Dominikaner- und Kapuziner-Klöster zu Bamberg des Letzteren bis jetzt freilich nur theilweise, des Bamberger Collegiatstiftes St. Jacob; ferner auch mit der fürstbischöfl. Samm-

lung von Gartenbüchern im Schlosse Seehof. Später kamen noch hinzu: eine Auswahl der Franziscanerbibliothek zu Ellingen, im J. 1819, und die Privatbüchersammlungen des Bibliothekars A. Schmötzer, des geistl. Raths Frey, 400 Bde, des Bibliothekars H. J. Jäck, des Medicinaldirectors Weigand, 1800 Bde, des geh. Obermedicinalraths Schönlein, 3500 Bde, und des Landarztes Kochhafen, 300 Bde. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass die Bibliothek des Herzogs Karl von Zweibrücken, 11,400 Bde, im J. 1808 der Königlichen, jedoch nur unter der Bedingung gesonderter Aufstellung und Verzeichnung, übergeben worden ist, und dass die Einverleibung der Bibliothek der ehem. Benedictiner Abtei Michelfeld noch zu erwarten steht.

Bibliothekar: H. J. Jäck.

Secretair: F. Eder.

Mitarbeiter 1: Clericus Söllner.

Mitarbeiter 2: K. Zöpfl.

Schreiber und Commissionär: E. Lindner.

Bedienter: Lorz.

Die Bibliothek, die im ehemal. Jesuiten Collegium aufgestellt ist und, bet einem jährlichen theile aus Vermächtnissen, theils aus Staatsmitteln fliessenden Einkommen von 600 Fl., mehr als 62,500 Bde, incl. 3000 Incunabeln und 2000 Manuscripte, besitzt, wird während der Studienmonate Mittwochs und Sonnabends 8—12 und 2—5 Uhr geöffnet. Während der Oster- und Herbstferien bleibt sie behufs der specifischen Abzählung der Bände geschlossen, jedoch ausaahmsweise für Fremde auch zu dieser Zeit so gut wie für anerkannte Gelehrte und Künstler zu jeder anderen Zeit zugänglich. Die Zahl der jährlich verlichenen Bände beläuft sich auf 200—600.

Jack, H. J., vollständ. Beschreibung der öffentl. Bibliothek zu Bamberg. Mit Nachricht. über Bamberg'sche Gelehrte, Schriftschler, Meister-Sänger, Abschreiber und Miniatur-Maler des Mittelalters; über alle Studien-Anstalten u. Bibliotheken in d. ehem. Fürstenth. Bamberg vom XI-XIX., u. besond. aber die aus ihnen ergänzte öff. Biblioth. vom XVII. Jahrh. bis auf uns. Zeit. 3 Thie in 4 Abth. Narnb. 1831-1835. 8.

Doubletten - Catalog der öffentl. Bibliothek zu Bamberg. Bamb. 1833. 8.

Jäck, H. J., viele Alphabete u. ganze Schriftmuster vom VIII. bis XVI. Jahrh. aus d. Handschrift. der öffentl. Bibliothek zu Bamberg. 4 Hfte. Leipz. 1838–1836.

Enderlein, L., Commentatio de Bamberg. codice institutt. Quintiliani manu scripte. 2 Sect. Suevof. 1842. 4.

#### Lycealbibliothek.

Bibliothekar: Director C. Rüttinger.

Die Bibliothek, die sich im Lycealgebäude befindet, wird den Professoren und Schulern des Lyceums nach Bedürfniss geöffnet, bleibt aber während der Ferien geschlossen.

#### Bibliothek des Priesterhauses.

Die Bibliothek, für welche schon bei Erbauung des Priesterhauses in den J. 1731—1737 zwei Säle eingerichtet worden waren, erhielt aus der Hinterlassenschaft des im J. 1805 verstorb. Weihbischofs Behr eine ansehnliche Menge von Büchern nebst Kapitalien.

Aufseher 1: Regens P. Eck.

Aufseher 2: Subregens Dr. L. Schmitt.

Die Bibliothek wird für die Alumnen des Priesterhauses sowohl als die Professoren des Lyceums nach Bedürfuiss geöffnet.

#### Bibliothek des Schullehrer-Seminares.

Die Bibliothek ist, bei Gelegenheit der in den J. 1804—1805 erfolgten Reorganisation des Seminars, auf Veranlassung des Schulrathes Graser begründet worden.

Aufseher 1: Inspector J. Heunisch.

Aufseher 2: Präfect G. Raab.

Die Bibliothek wird für die Lehrer und Schüler des Seminars nach Bedürfniss geöffnet.

#### Bibliothek des historischen Vereines.

Die Bibliothek, die zunächst für die Vereinsmitglieder zur Benutzung bestimmt ist, enthält mehr als 1000 Druck- und Handschriften. Ausserdem besitzt der Verein 700 grösstentheils von Dr. Schönlein geschenkte Münzen und Medaillen.

#### Bibliothek des Kunst-Vereines.

Der Verein besitzt neben der Bibliothek auch Sammlungen von Medaillen, Kupfer- und Steindrücken, die zunächst nur den Vereinsmitgliedern zur Benutzung freistehen.

# **B**arth.

#### Kirchenbibliothek.

hat die Büchersammlung des Präpositus Mezger erhalten.

# Bafel.

## Bibliothek der Lesegesellschaft.

Bibliothekaren-Commission: besteht aus freiwilligen Mitgliedern der Gesellschaft.

Abwart und Unterbibliothekar: J. J. Mieg.

Die Bibliothek wird für die Gesellschaftsmitglieder, die such allein zum Leihen von Büchern berechtigt eind, in den Gesellschaftsstunden geöffnet. Fremde erhalten auf Empfehlung eines Mitgliedes für einem Monat freien Eintritt in das Lese- und Conversationszimmer.

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek, welche zur Zeit der Reformation auf Joh. Oporin's Rath aus den Büchern der Baseler Klöster begründet worden ist, erhielt nach und nach folgende Privatbüchersammlungen: im J. 1564 des Professors M. Borrhaus, im J. 1649 des Professors J. J. Hagenbach, im J. 1661 der Professoren Bonifacius und Basilius Amerbach, zu gleicher Zeit des bekannten Erasmus von Rotterdam, im J. 1705 der Professoren Johann I., Johann II. und Johann Jacob Buxtorf, im J. 1714 eines gewissen Höxter, im J. 1806 des J. J. Annone, im J. 1808 des Arztes B. de la Chenel, und im J. 1823 des Professors R. Fäsch.

Oberbibliothekar: Professor Dr. F. D. Gerlach.

Bibliothekar für die botanische Bibliothek im botanischen Garten: Professor Dr. K. F. Meisner.

Bibliothekar für die naturhistorische Bibliothek im naturhistorischen Museum: Rathsherr und Professor Dr. P. Merian.

Unterbibliothekar: C. Buxtorf, V. D. M.

Abwart: Pedell Scholer.

Die Bibliothek, welche 65,000 Bände enthalten soll, daranter eine Menge sehr guter Handschriften, ist rücksichtlich der allgemeinen Abtheilung Montage und Donnerstags 1—3 Uhr, der Hotanischen Montags 2—3 Uhr und der naturhistorischen Dienstags 2—3 Uhr geöfinet. Behufs der Besichtigung der mit der Bibliothek verbundenen Gemäldesammlung hat man an den übrigen Tagen mit dem Abwart Rücksprache zu nehmen.

Schmelzer, G. A., präside, J. Ch. G. Rhode respond., Observatt. quaed. criticae de antig. Basiliens. Bibliothecae codice graec. IV evangelierum in membran. scripto, Gotting. 1750. 4.

Beck, J. Ch., Dimertatio de Codd. MSS. graco. Novi Testamenti in Biblioth. Basiliens. advervatis. Bas. 1774. 4.

Philippe, Th., Catalogue of some

of the manusor. in the publ. Library of Bdle. Middleh. 1824.8. Wackernagel, W. die altdeutsch. Handschriften der Baeler Universitätsbibliothek. Verzeichniss, Beschreibung, Auszüge. Bas. 1835. 8.

verstatusinitates. Verzeichniss, Beschreibung, Auszüge. Bas. 1835. 8. Fechter, D. A., die Amerbachische Abschrift des Vell. Paterculus und ihr Verhältniss zum Murbach. Codex a. zur Editio princeps. Bps. 1844. 8.

# Berlin.

# Bibliothek der medicinisch-chirurgischen Akademie

ist im Jahre 1779 durch die Büchersammlung des Arztes J. F. Henkel bereichert worden,

## Bibliothek der k. Akademie der Wissenschaften

ist im J. 1735 begründet worden.

# Bibliothek des Cadetten - Corps.

Die Bibliothek entstand im J. 1716.

Wippel, W. J., Verzeichniss der Bucher, welche sich in der Bibliothek der k. Cadetten-Austalt zu Berlin befind, und nach den Wissenschaften Angestellt sind. Berl. 1823, fol. Mit einem Nachtrage.

# Bibliothek der Ober-Bau-Deputation. Verzeichniss sämmtl. Bächer, welche sich z. Z. in der Bibliothek der k. Preuss. Ober-Bau-Deputation befinden. Berl. 1825. 8.

Bibliothek des Generalstabes besteht seit dem J. 1816.

# Bibliothek der Huflandischen Gesellschaft für Medicin und Chirurgie

ist im Laufe des zweiten Decenniums des XIX. Jahrhundertes entstanden.

## Bibliothek der Gesellschaft der naturforschenden Freunde.

Klug, F, Verzeichniss der Bücher schenden Freunde in Berlin. Berl. der Gesellschaft der naturfor- 1828. 8

### Bibliothek des Gewerbhauses.

Verzeichniss der im Gewerbhause Bestin 1829. 4. aufgestellten königl. Bibliothek.

# Bibliothek des Berlinischen Gymnasiums

sum grauen Kloster.

Die Bibliothek ist im J. 1715 begründet worden. Später kam die Büchersammlung des Geh. Rathes J. Ch. v. Tiefenbach hinzu.

Christgavius, M. G., de initiis, biblioth. scholast. in Gymnas. Beincrement. et statu hodierao rolinensi. Berol. 1738, 4,

Bibliothek des fransösischen Gymnasiums. Die Bibliothek entstand im J. 1792.

Erman, H. P., fünfte Nachricht Gymnasiams. Berl. 1796. 4. von der Bibliothek des franz.

# Bibliothek des Friedrich - Werderschen Gymnasiums

ist durch die Büchersammlung des Hofrathes Buchholtz vermehrt worden.

# Bibliothek des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums

ist durch die Büchersammlung des Kriegsrathes Schechteken begründet worden.

## Bibliothek des Joachimsthaler Gymnasiums.

Die Bibliothek ist zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes begründet, und später durch die Büchersammlungen des Professors C. Johrenius zu Frankfurt a. d. O., im J. 1717, der Prinzessin Amalia von Preussen, im J. 1786, und des Justizministers H. v. Thulemaier, im J. 1811, bereichert worden.

Meierotto, J. H. L., de Bibliotheca Gymnasio dono data, et de bibliothecie speciosis. Berol. 1788. 8. Dess. Nachricht von der von der Kouigia Amalia, dem Joschimath.

Gymnas, vermachten Bibliothek

u. Musikaliensamml., nebst Verzeichnies der vorzüglichst. Bücher der ersteren. Berl. 1788. 4. Köpke, F. C., Progr., Geschichte der Bibliothek des k. Joachimsthaler Gymnasiums, nebst einigen Beilagen. Berl. 1831. 4.

Bibliothek des Nicolaus-Bürger-Hospitales ist im J. 1838 entstanden.

# Bibliothek des medicinisch-chirurgischen Friedrich - Wilhelm - Institutes

ist durch die Büchersammlung des Regimentsarztes Rosenmeier vermehrt worden.

Bibliothek der Kirche zu St. Georg hat im J. 1711 die Büchersammlung des Predigers Wilke erhalten. Bibliothek der Kirche su St. Nicolaus ist im J. 1589 begründet, und im J. 1602 durch die Burgh. Rave'sche Büchersammlung vermehrt worden.

Königliche Bibliothek.

Die Bibliothek, die bereits seit dem J. 1650 als Schlossbibliothek des Kurfürsten Friedrich Wilhelm bestanden hatte, ist im J. 1661 zur öffentlichen Benutzung freigegeben worden. Im nämlichen Jahre erhielt die Bibliothek die Büchersammlungen des Obersten v. d. Gröben und J. J. v. Rusdorf's. Spätere Erwerbungen sind die Sammlungen des Bibliothekars J. Vorst, im J. 1663, der Louise Henriette, Gemahlin Friedrich Wilhelm's, im J. 1668, des Professors Th. Peträus zu Königsberg, im J. 1677, des Herzogs E. Bogusl. v. Croy, Bischofs zu Cammin, im J. 1684, des Staatsministers Ezech. Spanheim, im J. 1701, des Obersten Quintus Icilius d. i. C. T. Guischard, im J. 1775, des Leibarztes C. Bontekon, im J. 1785, des Predigers F. J. Roloff, im J. 1789, der Akademie der Wissenschaften, im J. 1798, des Professors J. Reinh. Forster, im J. 1799, des Prinzen Heinrich von Preussen, im J. 1803, des Legationsrathes H. F. v. Diez, im J. 1817, des Präsidenten Fr. Jacobi, im J. 1820, des Professors Tralles, im J. 1824, des Musikdirektors (?) J. F. Naue, im J. 1825, des Medicinalrathes C. A. Rudolphi, im J. 1833, des Professors W. J. Wippel, im J. 1834, des Staatsministers v. Nagler, im J. 1836, des Professors Pölchau, im J. 1841, des bekannten Sir. Rob. Chambers, im J. 1842, des Königs Friedrich Wilhelm III., jedoch nur theilweise, im J. 1844, u. A. In Betreff der kostbaren Chambers'schen Sammlung möchte zu erwähnen sein, dass dieselbe von ihrem früheren Besitzer während eines 25jährigen Aufenthaltes in Ostindien vom J. 1774 an mit einem Aufwande von 20-25,000 Pfund zusammengebracht worden sein soll.

Oberbibliothekar: Geh. Regierungsrath Dr. G. H. Pertz-Bibliothekar: Dr. S. H. Spiker.

Custos 1: Dr. M. Pinder.

Custos 2: Dr. G. Friedländer.

Custos 3: Dr. J. Sybel.

Custos 4: Professor Dr. J. C. E. Buschmann.

Custos und Inspector des Landkarten-Cabinetes: Professor J. M. F. Schmidt.

Custos der musikalischen Abtheilung: S. W. Dehn.

Inspector des Journal-Lesezimmers: Hofrath C. H. Ulrici.

Secretair : C. J. Kiessling.

Bibliotheksdiener 1: M. Lengwenait. Bibliotheksdiener 2: C. Bennecke. Bibliotheksdiener 3: G. Krause.

Bibliotheksdiener 4: F. W. F. Schreiber.

Hausdiener: F. Weigert.

Die Bibliothek, die in einem besonderen Gebäude am Opernplatze aufgestellt ist, besitzt 500,000 Bde, exl. 10,000 Handschriften, und hat behufs ihrer Vermehrung ein jährliches Einkommen von 10,000 Thir. Sie wird zum Lesen und Nachschlagen in dem Lesezimmer an allen Wochentagen, mit Ausuahme des Sonnabends und dreier Wochen im Monat September, 9-1 und 2-4 Uhr geöffnet. Zum Abholen und Wiederbringen der entliehenen Bücher ist täglich die Zeit von 9-12 Uhr bestimmt i doch mussen die Bücher im Laufe der Monate Marz und August auf erfolgte öffentliche Bekanntmachung eingeliefert werden, Zur Besichtigung der Bibliothek hat man sich bei den Bibliothe-karen zu melden, die gewöhnliche Zeit dazu ist Vormittags 10 Uhr. Das Journal-Lesezimmer steht zur Benutzung fünfmal in der Woche 11-2 Uhr offen, sowie die musikalische Sammlung, ausser in den für das Lesezimmer bestimmten Stunden, auch noch Sonnabends 12-1 Uhr. Die Zahl der Leser beträgt jährlich etwa 4000 Personen, die der verliehenen Bücher 100,000 Bande. der Rauischen griech. Hand-schrift des N. T. Berl. 1785. B. Bibliotheca Roloffiana ed. J. F.

Müller, A., anderer Theil des Catalogi der sinesischen Bücher bei der Churf. Bibliothek zu Köln. K. 1683. fol.

Hendreich, Ch., Notitia Biblio-thecae, quam Frid. Guilelmus in aula sua Coloniae ad Spre-am fundavit. Berol. 1687. 4.

Brndtel, Ch. H., Epistola de Flo-ra japonica, cod. Bibliotheoae Rog. Berolin. rarissimo. Dresd, 1718. 4.

Consilium et occasio, de scriben-da historia Bibliothecae Rog. Berolin., calamo epistolograph. trigae viror. expressae; coro-nidis loco acc. Epistola denuo recus. Ch. Hendreichii de modo nemorat. Biblioth. Incunabulis. Berol. 1725. 4.

Möhsen, J. C. W., Epistol. de MSS. medicis Bibliothecae Reg. Berolin. 1—II. Berol. 1746— 1747. 4.

Winkler, J. D., Κειμηλια Bi-bliothecae Reg. Berolin. Δethiopica. Erlang, 1752, 8.

Oelrichs, J. C., Entwurf einer Geschichte der k. Bibliothek zu Berlin. B. 1752. 8. Pappelbaum, G. T., Untersuchung

Berolin. divendenderum I.— VI. Berol. 1733—1839. 8.
Pappelbaum, G. T.. Examen cod. Mesti N. T. Raviani in Bibliotheea Reg. Berolin. publ. asservati. Berol. 1736. 8.
Ejusd. de Codice Mesto graec. Apostolor. Acta et Epistolas cont. Berolini in biblioth. H. R. de Dietz asservat. Berol. R. de Dietz asservat. Berol. F. de Dietz asservat. Berol. 1815. 8.

C. Augustin et F. W. A. Schmidt, 2 Voll. Berol. 1789, 8, Index libror. Bibliothecae Reg. Berolin. divendenderum I. VI.

1915. 6. Klaproth, J., Verzeichniss der Chines. u. Mandeh. Bücker u. Hand-Ribliothek schriften in der k. Bibliothek zu Berlin. Nebst Abhand. über die Sprache u. Schrift der Uigu-Par. 1822. fol.

Index libror. ad celebrand. sacra eaccul. reformationis ecclesiaet. tertia a. 1817 et 1819 cum in Germania tum extra Germani-am divulgator. quos Bibliothe-oa Reg. Berolin. ad hunc us-que diem comparavit. Berol. 1821. 8.

Pappelbaum, G. T., de Codice N. T. grace. Evangelior: 1V

partem majorem cont. in Bi-bliothece Reg. Berolin. publ. anservat. Berol. 1821. 8. Wilken, Fr., Geschichte der k. Bibliothek zu Berlin. Berlin.

Index libror. ad celebrand. eacra necular, confessionis Augustan, tradit, tertia a. 1829, 1839 et 1831 cum in Germanta tum extra Germaniam vulgator., querum magnam partem Bibliotheca Reg. Berolin. comparatit. Edid. Th. Friedländer. Berol. 1833. 8.

Kugler, Fr., die Bilderhandschrift der Enelde in der k. Bibliothek zu Berlin befindl. Berl. 1831. 8.

Index libror, manuscript, et impress. quibus Bibliotheca Reg. Berolin. aucta est a. 1835, 1836, 1837 et 1838, 1839. Berol. 4. Acc. Historia Bibliothecae Reg. a. 1828 - 1839 vernaculo serm. a Wilkenio scripta. Probe eines sum Druck bestimm-

ten wissenschaftl. Verseichnisses der in der k. Bibliothek zu Berlin vorhand. Schriften über Prenss. Geschichte. Enth. Hi-stor. Literatur von Pommern. Berl. 1937. 8.

Schott, W., Verzeichniss der chines. u. Mandschu - Tungusisch. Bücher u. Handschr. der k. Bi-bliothek zu Berlin. Eine Fort-setzung des Klaproth'schen Ver-zeichnisses. Berl. 1840. 8.

Schmidt, W. A., die griech. Pa-pyrusurkunden der k. Bibliothek zu Berlin. (Porschungen auf dem Gebiete des Alteithams. Th. I.) Berlin. 1842. 8.

Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts of the late Sir Rob. Chambers. Lond. 1842. 8.

Ueber die Benntzung der k. Bi-bliothek zu Berlin. Auszug aus der Bibliothek-Ordnung. Berlin. 1844. 4.

## Bibliothek der Loge von Deutschland.

Verzeichniss, alphab. der Büchersammlung der Gr. L. L. von Deutschland zu Berlin. Berlin. 1803. 8. Nebst 4 Anhängen. Ebendas, 1801-1810, B.

## Bibliothek der Loge zu den drei Weltkugeln.

Verzeichniss, alphab., der Büchersammlung etc. der grossen Na-tional-Mutterloge zu den 3 Weltkugeln, herausg. von G. L. Beuster u. F. W. Scheibler. Berlin 1834. 8.

## Bibliothek des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten

ist in den Besitz der Büchersammlung des Geh. Rathes Steck gekommen.

### Bibliothek des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten

hat die Bücher der frühern Deputation für das Medicinalwesen erhalten.

Bibliothek der 11. Divisions-Schule ist im J. 1816 entstanden.

Bibliothek der allgemeinen Kriegs-Schule.

Die Bibliothek entstand im J. 1765, und erhielt später die Büchersammlung des Generals v. Gaudi.

Bibliothekar: Dr. G. Friedländer.

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1830.

Oberbibliothekar: Geh. Regierungsrath Dr. G. H. Pertz.

Custos: Dr. M. Pinder.
Assistent: Dr. T. Bruns.

Diener: Hartwig.

Die Bibliothek wird täglich geöffnet.

Catalogue libror, qui in Biblio- vantur. Berol. 1839. 4. Suppletheca Universitatis liter. Fri- ment. Ibid. 1842. 4. der. Guilelm. Berolin. adser-

# Bibliothek des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

Verzeichniss der Bibliothek des teubaues in den k. preuss. Staa-Vereins zur Beförd. des Garten. Berl. 8.

# Bern.

Bibliothek der evangelischen Gesellschaft.

Bibliothekar und Aufwart: unbestimmt.

Die Bibliothek ist täglich 9-12 und 3-5 Uhr geöffnet.

## Bibliothek der Lesegesellschaft.

Bibliothekar und Aufwart: Ch. Streit. Die Bibliothek wird täglich und zu jeder Stunde geöffnet.

Bibliothek der ökonomischen Gesellschaft.
Catalogus libror, Societatis 0000- nom, Bernens. B. 8.

## Medicinisch-chirurgische Bibliothek.

Bibliothekar und Aufwart: Stud. med. abwechselnd. Die Bibliothek ist Dienstage und Sonnabends 1—2 Uhr geöffnet. Vorschlag an alle Mediciaalpersonen des deutsch. Theils des Kanton Bern zu Benutz. u. Unterhalt. einer von dem Sanitats-rathe der Stadt Bern erricht. medicin. chirurg, und veterin. Kommunalbibliothek auf 1796. 8. Bericht, I., an alle Medicinalper-sonen des deutsch. Theils des Kanton Bern üb. die medicin. Kommunalbibliothek, u. zweiter Vorschlag zur Beautz. u. Unter-halt d. Biblioth, der Natur- u. Arzneikunde auf 1797. 8.

### Predigerbibliothek.

Oberbibliothekar: Director Rütschi.

Unterbibliothekar und Aufwart: Stud. theol. abwechselnd. Die Bibliothek ist Dienstags und Sonnabends 11-12 Uhr geöffnet,

Neues Verzeichniss der Bücher und Mitglieder der Predigerbineuert. Gesetzen und Vorschrif-ten für die Gesellschaft. Bern. 1824. 8. bliothek zu Bern, nebst den er-

#### Stadt- oder Bürgerbibliothek.

Die Bibliothek ist um das Jahr 1540 von der Schul- und Kirchenbehörde gegründet worden. Unter den Erwerbungen sind hervorzuheben: die Büchersammlungen des Decans Fädminger, im J. 1586, des bekannten J. Bongars, im J. 1612, und eines gewissen A. Weiss, im J. 1690.

Oberbibliothekar: Professor Dr. F. Trechsel. Unterbibliothekar: Dr. A. Jahn.

Abwart: A. H. Wirz.

Die Bibliothek, die im neuen Bibliotheksgebäude aufgestellt ist, und etwa 40,000 Bände excl. 2000 Handschriften besitzt, hat ein jährliches Einkommen von 3000 Schweiz. Fr., wovon 1000 der Staat und 2000 die Staat zahlt. Zur Benutzung für die Professoren und Zöglinge der Hochschule und des Gymnasiums sowie der Lehrer sämmtlicher Stadtund Staatsschulen in der Stadt ist die Bibliothek an allen Wochentagen 3-5 Uhr im Sommer und 2-4 Uhr im Winter geöffnet; jedoch bleibt sie von Mitte August bis Mitte September, mit Ausnahme des Dienstags und Sonnabends, geschlossen. Die Zahl der Leser beträgt jährlich gegen 500 Personen, die der verlichenen Bücher nahe an 2000 Bände. Bände.

inner, J. R., Catalogus codd. MSS. Bibliothecae Bernens. annotatt. crit. illustratus. Addit.

sunt specimina soripturae, 3 Tom. Bern. 1760—1772. 8. Ejudd. Catalogus libror. impressor. Bibliothecas Bernens. 2 Tom. Bern. 1764. 8.

Dess. Verzeichniss aller geschrieb. Werke, welche die Schweiz. Geschichte angehen u. auf der öff. Bibliothek zu Bern befindl. sind. Bern. 1769. 8.

Ejued. Syllabus Codd. MSS. Bi-bliothecae Bernens. B. 1773. 8. Eiued, Supplementa ad Catalog.

libror. impressor. Bibliothecae Bernens, B. 1784. 8. Verzeichniss der in der Stadtbi-

bliothek zu Bern vorhand, gedruckt. Werke. Bern. 1811. 8. ? Sinner, J. R., Catalogus libror. impressor, Bibliothecae Ber-nens. 2 Tom. Edit. 11. auct.

nens. a Tom. Rau. 11. dus.
Bern. 1812, 9.
Jubinal, A. Lettre touch. le MS.
de la Bibliothèque de Bern. N.
354 perdu pendant Bans, suiv.
de quelq. pièc. inédit. du XIII.
siècle relativ. à divers métiers du moyen dge et tir. de ce MS. Par. 1838. 8.

#### Studentenbibliothek.

Bibliothekar und Aufwart: Stud. theol. abwechselnd. Die Bibliothek ist Dienstage und Sonnabende 1-2 Uhr geöffnet.

# Dielefeld.

#### Gymnasialbibliothek.

Hofmann, G. A., von der Nothwendigkeit einer Schulbibliothek. Bielef. 1752. 4.

## Blaubeuren.

#### Bibliothek des niederen theologischen Seminars.

Vorstand: Ephorus M. Reuss.

Die Bibliothek wird zu jeder Zeit nach Bedürfniss geöffnet.

## Bonn.

# Bibliothek der k. Leopold-Karolinischen Akademie der Naturforscher.

Die Bibliothek, welche um die Mitte des XVIII. Jahrhundertes begründet worden ist, befand sich früher in Erfurt.

Bibliothekar 1: Geh. Regierungsrath u. Professor Dr. G. A. Goldfuss.

Bibliothekar 2: A. Henry.

Bibliothera phys. medic. miscell. Academiae Caes. Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosor. partim Socior. munificentia. part, ipsis sumtib. comparata. Quam nunc ab c. 1756 usque ad a. 1766 continuatam sist. A. E. Büchner. Hal, Magdeb. 1767. 4.

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1818 durch Ankauf der Büchersammlung des Professors G. Ch. Harless in Erlangen begründet, und später durch die Bibliotheken des Regierungsdirectors Elwers, im J. 1826, des Dr. Scherff und Geh. Raths Rose vermehrt worden. Auch hat sie die Duisburger Universitätsbibliothek erhalten.

Oberbibliotheker: Professor Dr. F. G. Welcker.

Bibliothekar: Professor Dr. Schram. Secretair: Professor Dr. T. Bernd.

Hilfsarbeiter: Dr. F. W. Krosch.

Diener: Peterson.

Die Bibliothek, die über 100,000 Bände und 230 Handschriften enthalten soll, ist in den Wochentagen 9-12 Uhr und im Sommer 2-5 Uhr, im Winter 2-4 Uhr geöffnet.

Catalogus Bibliothecae pub. Acad. Duisburg, ut et Bibliothecae Goorianae usib. ejusd. Academ. destinat. Duisb, 1685. fol.

Withoff, J. H., krit Anmerkungen über Horaz u. and, röm, Schrifisteller; nebst einer Beschreib. der lat. Handschrift. d. Duisburg. Universitätsbibl, St. I. 1791. 8.

Bibliotheca viri dum viveret G. Ch. Harless. Vitam b. patris praemis. Ch. F. Harless. Erlang. et Lips. 1818. 8.

Catalogus libror, impressor, quibus Bibliotheca Universitatis Frid. Wilhelm, Rhenanac aucta est a. 1835. Bonn. 1836. 8. Id. a. 1841. Ibid. 1842. 4. Catalogus libror. ex Bibliotheca reg. Academiae Guil. Frider. Rhenance publ. auct. lege dividendor. I—II. Bonn. 1837—1838.

1838. 8.
Verzeichniss einer grosseuth, aus Doubletten der k. Universitätsbibliothek zu Bonn besteh. Büchersammlung. Köln. 1842. 8. (Aust.)

(Aust.)
Verzeichniss einer Büchersammlung, enth. 829 meistenth. philog. Werke, dann im Anhange
eine Sammlung Deubletten der
Bibliothek der k. Universität
etc. Bonn. 1843. 8.

# **B**orna.

#### Kirchenbibliothek

ist um die Mitte des XVI. Jahrhundertes durch die Büchersammlung des Lehrers H. Stolz zu Borna begründet worden.

# Brandenburg.

#### Bibliothek der Ritter-Akademie.

Bibliothekar: Oberlehrer Dr. Hornig.

Die Bibliothek wird für die Lehrer und Zöglinge der Akademie nach Bedürfniss geöffnet.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist gleich zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes begründet, und im J. 1702 durch die Büchersammlung des Baccal. Ch. Heinss bereichert worden.

Bibliothekar: Professor M. W. Heffter.

Die Bibliothek wird für die Lehrer und Schüler des Gymnasiums nach Bedürfalss geöffnet,

Heinsti, Ch., Catalogue Bibliothecae quae est destinata scholae Marchicor. quae est Brandenburgi consignatus. Francof. ad Viadr. 1760. 4. Gottschling, C., Notification der Inauguration der Heinsischen Bibliothek. Brand. 1717. fol.

Bibliothek der Kirche su St. Katharina ist im XVI. Jahrhunderte entstanden, und im J. 1633 durch die Büchersammlungen der Gebr. Joh. und Jach. Garäus vermehrt worden.

#### Bibliothek des Magistrates.

Bibliothekar: Stadtsecretair Körner.
Die Bibliothek wird für die Mitglieder des Magistrates nach Bedürfniss geöffnet.

#### Bibliothek des sechsten Kürassier-Regimentes.

Bibliothekar: Adjutant v. Löbell, I Die Bibliothek steht den Militairs auf Verlangen jederzeit zur Benuzzung offen.

#### Bibliothek des Schöppenstuhles.

Bibliothekar: Justizrath Schulze. Die Bibliothek wird je nach Bedürfniss der Mitglieder des Schöppenstuhles geöffnet.

# Brannschweig.

## Bibliothek des Collegium Carolinum

ist nicht lange Zeit nach der Gründung der Anstalt selbst im J.1747 angelegt worden. Ihre erste Grundlage verdankt sie der Büchersammlung des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig. Hierzu kommt ein ziemlich beträchtlicher Bücherzuwachs, den die Bibliothek im J. 1750 aus der Hinterlassenschaft des Herzogs Ludwig Rudolph von Braunschweig erhalten hat. Auch ist ihr im J. 1813 ein Theil der Klosterbibliothek zu Riddagshausen überlassen worden, doch hat sie selbigen bereits im J. 1841 an das theologische Seminarium zu Wolfenbüttel wiederabgeben müssen. Jetzt besitzt die Bibliothek ungefähr 5000 Bde, darunter nicht wenige seltene und sonst schätzbare Werke.

Bibliothekar: Hofrath Dedekind.

#### Bibliothek des Obersanitäts-Collegiums

ist um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begründet, und im J. 1830, bei Gelegenheit ihrer Versetzung aus dem Locale des Obersanitäts-Collegiums in das des anatomischen Institutes, durch den medicinischen Theil der ehemaligen Helmstädter Universitätsbibliothek vermehrt worden. Sie enthält 4000 Bde, und wird aus einem eigens dazu bestimm-

ten Fonds vermehrt. Mit ihr in Verbindung steht die Pockels'sche Bibliothek. Diese ist im J. 1841 aus der Hinterlassenschaft des Oberstabsarztes Pockels angekauft, und vorläufig gleichfalls im Locale des anatomischen Institutes aufgestellt. Sie enthält 5000 Bde und 2000 Dissertationen, sämmtlich medicinischen Inhaltes, darunter eine Auswahl der wichtigsten franz., engl. und italien. Werke.

Aufseher: Medicinalrath Heusinger.

### Bibliothek der medicinischen Lese - Gesellschaft

ist durch die Beiträge der im J. 1817 aus Braunschweiger Aerzten, Wundärzten und Pharmaceuten gebildeten Lesegesellschaft begründet worden. In Folge des Beitrittes der Aerzte, Wundärzte, Pharmaceuten und Thierärzte der übrigen Ortschaften des Herzogthums zu der Gesellschaft im J. 1821 ist die Summe der für die Bibliothek verfügbaren Jahresbeiträge bis auf 400—500 Thlr. gestiegen, und es wird dieselbe vorzugsweise zwar zur Anschaffung der geeignetsten Journale, dann aber auch anderer Schriften verwendet. Enth. 1012 Bde, und ist im Locale des anatomischen Institutes aufgestellt.

Aufseher: Vice-Prosector Fäsebeck.

## Bibliothek des Ober-Gymnasiums,

die früher dem Katharineum angehörte, ist durch C. Heusinger, seit dem J. 1790 Director des Katharineums, dadurch neu begründet worden, dass er im J. 1792 zum Ankaufe der besonders im Fache der Philologie nicht unbedeutenden Büchersammlung des verst. Rectors Köppe zu Hannover Anlass gab. Unter den Erwerbungen der früheren Zeit ist vornämlich die Büchersammlung des Rectors Ch. Pape, seit dem J. 1604, zu erwähnen.

Inspector: der Director des Obergymnasiums, welcher den Ankauf der Bücher zu besorgen hat.

Bibliothekar: Lehrer Dr. H. Schröder.

Die Bibliothek, welche wöchentlich einmal zu einer bestimmten Stunde geöffnet wird, enthält etwa 4800 Bde, darunter die vorzüglichsten Ausgaben der alten Klassiker, sowie eine Auswahl guter Schriften aus dem Fache der Archäologie, Numismatik, Geschichte und Literaturgeschichte. Die regelmässigen Einkünfte der Bibliothek betragen jetzt jedes Jahr etwas mehr als 50 Thir., welche aus der Gymnasialkasse ge-

zahlt werden. Auszerdem hat aber die Bibliothek noch von jedem abgehenden Schuler 1 Thir. zu erhalten.

Fabricii, J. A., Progr. de Bibliotheca Catharinei. Brunsw. 1744. 4. Krüger, G. J. A., Verzeichniss der Bibliothek des Obergymnasiums zu Braunschweig. Br. 1837. 8.

#### Landschaftliche Bibliothek

ist im J. 1802 durch Ankauf der vom Canzlei-Advocaten Gesenius gesammelten und hinterlassenen Brunsvicensien begründet, und seit der Wiederherstellung der landständischen Verfassung des Herzogthums bedeutend vermehrt worden. Sie enthält etwa 3000 Bde, zum wesentlichsten Theile Brunsvicensien, die nach Anleitung der Bibliotheca brunsvico-luneburg. ed. Praun geordnet sind, und auf deren Vermehrung vorzüglich Bedacht genommen wird. Die Benutzung der Bibliothek ist dem grösseren Publicum freigegeben, und es hat sich Jeder, welcher von dieser Freiheit Gebrauch machen will, an den Landsyndicus Oesterreich zu wenden.

# Militairbibliothek des Herz. Braunschw. Officiercorps

ist im J. 1822 durch Höchsten Ortes bewilligte Ueberweisung einer Summe von 2000 Thlr. aus dem dem Fiscus zugefallenen Antheile der Waterloo-Prisengelder gestiftet, und von dem damaligen Obristlieutenant v. Wachholz zuerst eingerichtet worden.

Commission: besteht aus drei Officieren, die von dem Commandeur des Feldcorps aus der Reihe der Interessenten ernannt werden, und als deren Secretair der Commandant des Cadettencorps fungirt. Diese hat die Anschaffung, Aufstellung und, mit Hilfe eines Unterofficiers, die Ausgabe etc. der Bücher zu besorgen.

Officiers, die Ausgade etc. der Bucher zu desorgen. Die Bibliothek ist im Herz. Cadettenhause aufgestellt, und zählt mehr als 3000 Hde. Ausser den Zinsen eines kleinen Capitales bezieht die Bibliothek zum Behufé ihrer Vergrösserung die verhältnissmässig normirten Geldbeiträge des activen Officiercorps, die sich in runder Summe jährlich auf 300 Thir belaufen. Die Benutzung der Bücher steht dem gesammten activen Officiercorps sowie denjenigen pensionirten Officieren frei, welche jährliche Beiträge entrichten, und es wird die Bibliothek den Berechtigten regelmässig jeden Sonnabend 11—12 Uhr geöffnet. Unter gewissen Beschränkungen haben dann auch die Uhrterofficiere des Feldcorps Zutritt zur Bibliothek und Auspruch auf das Leihen von Büchern. Während der grossen Exerzierzeit im Herbste wird die Bibliothek auf 4—5 Wochen geschlossen. Die Zahl der Leser sowie der verliehenen Bücher ist nicht unbedeutend.

Chronologisches Verzeichniss der Militairbibliothek ist gedruckt, und wird in Zeiträumen von 1 bis 2 Jahren fortgesetzt.

## Bibliothek des geistlichen Ministeriums,

ursprünglich in dem Archive der Martinikirche aufgestellt. wegen beschränkten Raumes aber von dort in das obere Stockwerk der Sakristei neben der Brüderkirche versetzt. ist im J. 1570 von Dr. M. Chemnitz gestiftet, und durch die Fürsorge der Vorsteher der Martinikirche, namentlich G. Calen's, zu allen Zeiten vermehrt worden. Insbesondere ist auch zu erwähnen, dass Herzog Rudolph August von Braunschweig die Büchersammlungen des Hamburgischen Predigers Haccius und des Propstes am Kreuzkloster vor Braunschweig C. Crusius erkauft, und im J. 1683 mit der Ministerial-Bibliothek vereinigt hat. Hierher sind gleichfalls in Folge eines Rescriptes des Herzogs Carl von Braunschweig vom J. 1753 alle in anderen Kirchen befindlichen Bücher und Handschriften abgeliefert worden, und es hat die Bibliothek bei dieser Gelegenheit namentlich aus der Katharinenkirche sehr bedeutende Werke erhalten. Von dem ehemal. Agenten A. David besitzt die Bibliothek einen vollständigen Talmud in einem kleinen Gehäuse von Nussbaumholz.

Bibliothekar: der jedesmalige jüngere Prediger der Martinikirche, d. Z. Pastor Hessenmüller.

### Rathsbibliothek.

früher auf dem Neustadtrathhause, jetzt in dem Kreuzgange der Brüderkirche befindlich, ist von dem Bürgermeister J. Cammann in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhundertes begründet worden, und umfasst Werke aus der Theologie, Jurisprudenz, Philosophie, Geschichte und altdeutscher Literatur, sowie alte und gute Ausgaben latein. Classiker, zusammen 5000 Bde.

Aufseher: Stadtdirector Bode.

Dem Vernehmen zufolge sollen künftig sämmtliche Bibliotheken Braunschweigs, mit Ausnahme der Militairbibliothek, zu einer allgemeinen Landesbibliothek vereinigt, und in Verbindung mit dem Reste der Helmstädter Bibliothek, dann zusammen eine Rüchermasse von mindestens 50,000 flden, in der Galletie des Altstadtrathhauses aufgestellt werden. Leider sind nur die von den Landständen zum Ausbau der Altstadtrathhauses bewilligten 6000 Thir, wegen anderweitiger Verwendung nicht augenblicklich verfügbar.

# Bremen.

Cassel, J. H., Observatt, de Bi-1776. 4. bliothecia Bremensibus, Brem.

#### Ribliothek des Museums.

Die Bibliothek, welche im J. 1822 begründet worden ist. enthält mehr als 16,000 Bände.

Verzeichniss der Bibliothek des Nachträgen. Br. 1922 u. f. 8. Museums zu Bremen. Mit 3

#### Stadthihliothek.

Die Bibliothek, früher dem Gymnasium gehörig, ist im J. 1534 gestiftet, und durch die Büchersammlungen des Syndicus G. Buxtorf, im J. 1628, des Kanzlers M. Goldast gen. v. Heimingsfeld in Giessen, im J. 1646, der ehemal. deutschen Gesellschaft, und des Bibliothekars H. Heise, im J. 1771, bereichert worden. Sie besteht aus 16.000 Bänden.

Leges Bibliothecae Reipubl. Bre-

mensis. 1680. 4. Hipsted, J., Progr. de Bibliotheca Reipubl. Brem. ante aliquot annos ex Curia translata et Gymnasio adjuncta, insuper Melch. Goldasti bibliotheca aliisque libris adaucta, in majus Gym-nasii ornamentum aperta. Brcm. 1660. 4. Nonne, J., Entwarf einer Ge-

schichte der Brem. öff. Bibliothek. Br. 1775. 4.

Rnniz, H., alphab. Verzeichniss sämmtl. Bücher der Brem. öff. Ribliothek, mit Bezeichnung des Standortes eines jeden Buches in derselb. 2 Thle. Brem. 1833—

1834. 8.

Dess. Verzeichniss der sämmtl.

Bremensta der öff. Bibliothek zu Bremen. Br. 1834. 8.

# Breslau.

#### Bibliothek von St. Bernhardin.

Die Bibliothek ist im J. 1682 durch die Büchersammlung des Oberkämmerers Zach. v. Rampusch und Rommerstein vermehrt worden.

Bibliothekar: Dr. Kämp.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 11-12 Uhr geöffnet. Sie enthält mehr als 10,000 Bde.

Morgenbesser, M., Geschichte des Hospitals u. der Schule zum H. Geist, sowie auch der Bibliothek zu St. Bernhardin in Breslau.

Br. 1814. Passow, F., Symbolae crit. in script. graec. et rom. e codd. MSS. Vratislav. Vrat. 1820. 4.

### Bibliothek von St. Elisabeth, gen. Rhediger'sche Bibliothek.

Die Bibliothek, welche im J. 1575 durch Vermächtniss der Thom. Rhediger'schen Büchersammlung begründet und im J. 1661 der öffentlichen Benutzung zugänglich gemacht worden ist, hat nach und nach folgende Privatbibliotheken erhalten: des Schöppenschreibers Chr. Schultze, im J. 1664, des Hauptmanns A. v. Sebisch, im J. 1689, des Rathsältesten J. S. v. Haunold, in den J. 1690—1711, des Herrn J. G. Riemer v. Riemberg, im J. 1728, des Freiherrn H. R. v. Hund, im J. 1748 des Pastors J. Fr. Burg, im J. 1766, und des Regierungsraths J. H. Naumann, im J. 1784.

Bibliothekar 1: Consistorial- und Schulrath Menzel. Bibliothekar 2: Prorector und Professor Weichert.

Die Bibliothek, die Mittwochs und Sonnabends 2—4 Uhr geöffnet wird, enthält mehr als 20,000 Bde, worunter werthvolle Incunabeln, 600 Manuscripte und eine Kupferstichsammlung.

Gobhard, J., Encaenta Bibliothecae Rehdiger. Vrattslaviens.
Vrat. 1661. 4. Acc. Ejusal.
Progr. de Thoma à Rehdiger
et Sliva, conditore biblioth. Rehdigerian. Vrat. 1bid. 1661. 4.
Krantz, G., Memorabilia Bibliothecae publ. Elisabetan. Wratislav. a fundatore Rhedigeran.
dictae. Vratisl. 1699. 4. Acc.
Paralipomena. 1bid. 1726. fol.
Scheibel, J. E., Nachrichten von
den Merkwürdigkeiten der Rhe-

digerisch. Bibliothek zu Breslau. St. I. Br. u. s. w. 1784. 4. Schulz, D., Progr. de Codice IV Evangelior. Bibliothecae Rhedigeran., in quo vetus latin. versio centinetur. Vratislav. 1814. 4.

Wachier, A. W. J., Thomas Rhediger u. seine Büchersammlung, ein biographischer Versuch, mit L. Wachier's Vorwort. Bresl. 1698 8.

# Bibliothek der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur.

Die Bibliothek ist durch Erwerbung der dem Rector J. E. Scheibel zugehörigen Büchersammlung im J. 1809 begründet worden.

Bibliothekar: Professor Dr. Jacobi. Custos: Lehrer Schummel.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 2-4 Uhr geöffnet.

# Bibliothek des Friedrich-Gymnasiums bei der reformirten Gemeinde

ist im J. 1765 durch die Büchersammlung des Hofpredigers D. H. Hering begründet worden.

# Bibliothek des katholischen Gymnasiums

zerfällt in die Lehrer- und Schülerbibliotheken, deren erstere 8-9000 Bde, die andere 3-4000 Bde besitzt.

## Bibliothek von St. Maria-Magdalena.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1547, und ist seit dem J. 1644 öffentlich. Unter ihren vorzüglicheren Erwerbungen sind die Büchersammlungen des Barons C. v. Zierotina (im J. 1641) und des Rectors Ch. Colerus (im J. 1658) zu nennen.

Inspector: Director Dr. Schönborn.

Die Bibliothek, welche wöchentlich zweimal geöffnet wird, enthält auch eine Anzahl Handschriften und Incunabeln, und steht mit einer Gemäldesammlung in Verbindung.

Coleri, Ch., Oratio auspical. de Bibliotheca Maria-Magdalenea. Vratisl. 1645. 12. Recus. Ibid.

1699. 4.
Keller, G. W., Progr. de Parte secunda Memorabilium Bibliothecae Magdaleneae. Vratisl. 1741. fol.

Gryphii, Ch., Progr. de Codd. MSS. Persicis et Turcicis Bibliothecae Magdaleneae. Vratisl. 4.

tiel. 4. Manso, J. C., über die Gemälde-Gallerie zu Maria-Magdalena. Breel. 1819. 8:

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1811 vom König Friedrich Wilhelm III. aus den Büchersammlungen der aufgehobenen Klöster und Stifter, der ehemal. Universität zu Frankfurt a. d. O. sowie der Breslauer Jesuiten begründet und später durch die Steinwehr'sche und Oelrichs'sche Sammlungen, im J. 1840 durch die Habicht'sche Bibliothek bereichert worden.

Oberbibliothekar: Professor Dr. P. J. Elvenich.

Custos 1: Professor Dr. A. F. Stenzler.

Custos 2: Lic. Dr. J. F. Räbiger.

Custos 3: Professor Dr. G. E. Guhrauer.

Secretair: Müller.

Amanuensen: vier Studenten.

Die Bibliothek, welche sich in dem Gebäude des seit dem J. 1816 aufgehobenen Augustiner-Klosters auf dem Sande befindet, besitzt etwa 300,000,Bände, und genieset ein jährliches Kinkommen von 2000 Thlr.. excl. 450 Thlr. für die Steinwehr'sche Stiftungsbibliothek. Sie wird mit Ausnahme der Sonn- und Festtage täglich geöffnet, und zwar zum Ausleihen von Büchern Dienstags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends 11—12 Uhr, und zur Benutsung des Lesezimmers Montags, Mittwochs, Donnerstags und Sonnabends 2—4 Uhr. Doch bleibt die Bibliothek jedesmal zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten der akademischen

Ferien wegen 8 Tage lang, sowie Ende August behufs der allgemeinen Revision 8-14 Tage hindurch geschlossen. Die Zahl der Leser beträgt jährlich mehr als 3000 Personen, die der verliehenen Bücher 1300-1400 Werke.

Stenzel, G. A. H., Notitia libror. MSS. historiam Silesiae spectant., quos servat Biblioth. acad. Vratislav. Vrat. 1821. 4. Continuatio. Ibid. 1822. 4. Theiner, A., Commentatio de Romanor. Pontif. epistolar. decretal. antiq. collectionibb. et de Gregorii IX. P. M. decretalium codice. Acc. IV. Codd. MSS. in Bibliotheca Reg. acad. Vratislav. asservator. Gregorianam decretall. coll. cont. accurat. descriptio. Lips. 1829. 4. Catalogus s. Index libror., quibus Bibliotheca Reg. Universita-

Bibliotheca Reg. Universita-tis litter, Vratislav, a. 1835— 1841 aucta est. Vrat. 1836— 1842. 4.

Schneider, C. E., Descriptio codi-cis vetustiss. in Bibliotheca acad. Vratisl. asservati cum precatt, quibusd. ex eo editis. Vratisl. 1839. 4. Ejuad. Descriptio duor. codd.MSS.

Galeni libror. lat. in ling. translat. continent. Vrat. 1840. 4. Ejusd. Codicis Glogav. in Ciceronis de finibb, bonorr, et malorr, libris discrepans ab Ernestiana per Nobbium recognita recen-sione lectio. Vrat. 1841. 4.

Die Bibl. d. Universität zu Frankf. a. d. O. betreffend.

Besodneri, P., Bibliotheca theolog. s. Index Biblior. praecitog. 4. Index Biotier, practi-puor.corundemy interpret hebr, graec. et lat. Frcf. 1608. 4. Becmann, J. Ch., Catalogue Bi-bitothecae publ. Universitat. Francofurt ad V. Frcf. 1106. fol. Verher in Ejusd. Memo-randa Francofurtana. Francof. 1696.

Hausen, C. R., Dissert. crit. de antiq. cod. chronici Mariani Scotti Gemblacens. exemploq. illius Scottian, ad edend, para-to. Traj. ad V. 1782. 4.

# Brieg.

## Bibliothek der Pfarr - Kirche su Nicolaus

hat im J. 1618 die Büchersammlung des Pfarrers M. Schultz erhalten.

# Brünn.

### Bibliothek der Hauptpfarr - Kirche St. Jacob.

Die Bibliothek enthält über 400 Manuscripte und ausserdem an gedruckten Werken blos Incunabeln bis zum J. 1537.

## Budiffin.

## Gersdorf-Weichaische Bibliothek

ist im J. 1697 durch Hanns v. Gersdorf auf Weichau begründet worden.

#### Rathsbibliothek.

Die Bibliothek ist vielleicht bereits im J. 1407 begründet, im J. 1596 geöffnet, und im J. 1650 durch die Büchersammlung des Dr. med. G. Mättig zu Breslau sowie im J. 1675 durch die des Syndicus J. Rose zu Breslau vermehrt worden. Gerlach, M., Oratio de Bibliothecis in Bibliothecae Budissinae inauguratione. Bud. 1596. 4.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1790.

Verzeichniss d. Schulbüchersammlung zu Bautzen in wissenschaft-

# Bibliothek des ökonomischen Vereines für den Lausitzischen Kreis

ist im J. 1828 durch die ökonomische Gesellschaft im Königreich Sachsen gestiftet worden.

# Dunzlan.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1610 entstanden.

# Burg - Steinfurt.

#### Gymnasialbibliothek.

Funk, H. N., Nachricht von der siums zu Burg-Steinfort. B. St. Bibliothek des akad. Gymna- 1774. 8.

## Camenz.

#### Kirchenbibliothek

ist gegen Ende des XVI. Jahrhundertes von dem Meissner Bischof Joh. von Haugwitz begründet worden.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1666 hauptsächlich aus dem Reste der Bibliothek des Camenzer Franciscanerklosters begründet, und im J. 1676 durch die Büchersammlung des Stadtphysikus A. Moller zu Freiberg bereichert worden. Voigt, J. F., Progr. zur feyerlichen Kinweyhung d. Bibliothek. Drefad. 1754. 4.

Judelfeyer des 200jährigen Religionsfriedens. Drefsd. 1755. Handelt von einigen merkwürdigen Büchern der Bibliothek. Dess. erste Fortsetzung der Geschichte der Bibliothek. Dresd. 1755. 4.

Ejusa. continuata iterum rer. ad Bibliothecam publ. Camentionsem spectant, Narratio. Dresd. 1756. 4,

## Caffel.

#### Bibliothek des Archives.

Bibliothekar: Secretair G. Landau.

Diener: Pedell Reinewald.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 10-11 Uhr geöffnet.

#### Bibliothek des Militair-Casinos.

Bibliothekar: Oberst J. C. Kellermann.

Casinodiener: G. Bernhardt.

Die Bibliothek ist täglich 10-6 Uhr geöffnet.

#### Bibliothek des Generalstabes.

Bibliothekar 1: Hauptmann G. H. T. L. v. Cochenhausen. Bibliothekar 2: Hauptmann W. v. Sturmfeder.

Die Bibliothek, zu deren Vermehrung jährlich eine Summe von 400 Thlrn verwendet wird, ist an den Wochentagen 19-1 Uhr geöffnet.

### Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Lehrer Dr. J. K. Flügel.

Die Bibliothek, die sich im Gebäude des Gymnasiums befindet, wird vorzugsweise zur Benutzung für die Gymnasiallehrer nach Bedürfniss geöfinet. Für die Gymnasiasten besteht eine eigene Schülerbibliothek. Jede der beiden Bibliotheken hat jährlich behufs der Anschaffung von Büchern über eine Summe von 100 Thlr. zu verfügen.

## Kurfürstliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist von dem Landgrafen Wilhelm IV. dem Weisen [1567—1592], spätestens im J. 1580, begründet, und durch die Büchersammlungen des Kurfürsten Karl v. Pfalz-Simmern, des Königs Friedrich von Schweden im J. 1751, des Prinzen Georg von Hessen-Cassel im J.-1755, des Kriegsraths Ph. Sinning im J. 1757 (?) und des Landgrafen Wilhelm VIII. von Hessen im J. 1760 vermehrt worden.

Ehrendirector: Geh. Rath Dr. D. Ch. v. Rommel, Director des Museums und Staatsarchives.

Bibliothekar: Dr. C. Ch. S. Bernhardi.

Secretair: Dr. J. H. Ch. Schuburt.

Aufwärter: S. Hofmeister.

Die Bibliothek, welche im Gebäude des Museums aufgestellt ist, und etwa 31,900 Druckschriften in mehr als 60,000 Bänden sowie überdiess 1330 Handschriften besitst, erhält zur Anschaffung von Büchern jährlich 1300 Thir aus der Staatskasse und dem Budged des Ministeriums des Innern. Sie wird mit Ausnahme der Sonn- und Festtage täglich 10—12 Uhr geöffnet, bleibt jedoch zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Michaelis jedesmal 14 Tage geschlossen.

Wepler, J. H., Nachricht von de-nen auf Hochf. Bibliothek befindl. morgenländ. Handschriften.

Progr. Cass. 1778. 4.

#### Bibliothek des Lese-Museums.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1831.

Bibliothekar: Hofrath F. Murhard.

Diener: Ch. Rothe.

Die Bibliothek ist täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet.

#### Bibliothek der höheren Gewerb-Schule.

Bibliothekar: ein Lehrer der Schule.

Die Bibliothek, welche im Schulgebäude aufgestellt ist, wird für die Lehrer und Schüler der Anstalt nach Bedürfniss geöffnet. Zur An-schaffung von Büchern und Journalen sind jährlich etwa 200 Thlr. bestimmt.

## Bibliothek der städtischen Real- und höheren Bürger - Schule.

Die Bibliothek entstand im J. 1843.

Bibliothekar: Director Dr. Gräfe.

#### Stadthibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1843 in Folge eines zu diesem Zwecke von den Gebr. Friedrich und Karl Murhard legirten Kapitals von 100,000 Thlm, deren jährliche Zinsen zum Ankaufe von Büchern verwendet werden sollen.

Vorstand: Oberbürgermeister u. Regierungsrath L. Arnold. Bibliothekar: G. W. Rüssler.

Diener: J. D. Carl.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 10-6 Uhr geöffnet.

#### Bibliothek des Gewerb-Vereines.

Verwalter: Gewerbe-Commissar J. Bücking.

#### Bibliothek des landwirthschaftlichen Vereines.

Director des Vereins: Geh. Finanzrath Consbruck.

Bibliothekar: Oekonomierath Wenderoth.

Zur Vermehrang der Bibliothek wird jährlich eine Summe von 160 Thlrn. verausgabt.

# Bibliothek der Stände-Versammlung.

Bibliothekar: Landsyndikus Dirks.

Ausserdem hat jede Staatsbehörde behufs der Vermehrung ihrer Specialbibliotheken jährlich über eine Summe von 50 Thirn zu verfügen: so das Gesammtministerium, das Oberappellationsgericht, das Obergericht, das Generalauditorat, die Provinzialregierung von Niederbessen, die Oberforstdirection, die Oberfinauzkammer, das Oberbergamt, das Collegium medicum, u. s. w. Alle diese Bibliotheken sind auch für Solche, welche nicht den betreffenden Behörden angebören, ohne grosse Schwierigkeit zur Benutzung zugänglich, und man hat sich desshalb nur an die mit der Bibliothekarfunction beauftragten Beamteten zu wenden.

#### Celle.

#### Bibliothek der Aerste

hat im J. 1784 ihren Anfang genommen.

Bibliothek des Zucht- und Irren-Hauses datirt sich aus dem laufenden Jahrhunderte.

#### Bibliothek der Justis-Kanslei

ist zu Anfang des laufenden Jahrhundertes entstanden.

#### Ministerialbibliothek.

Zellischer Ministerial - Bibliothek- niss. Zell. 1746. 8. Catalogus od, Bücher - Verzeich-

#### Tribunalbibliothek.

Die Bibliothek ist zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes begründet, und im J. 1743 durch die Büchersammlung des Consistorialrathes Ch. U Gruper vermehrt worden.

## Cellerfeld.

#### Kirchenbibliothek

hat zu Anfang des vorigen Jahrhundertes, im J. 1725?, die Büchersammlung des Superintendenten C. Calvoer erhalten.

## Chemnitz.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1646 durch Vermächtniss der Bücher des Chemnitzer Rectors A. Andreä. Nach der in neuerer Zeit erfolgten Aufhebung des Gymnasiums kam sie in den Besitz der Stadtschule.

Bibliothekar: Subrector C. A. Caspari.

Die Bibliothek ist in der Hauptkirche aufgestellt, und enthält etwa 2500 Bände. Zu ihrer Vermehrung werden die Zinsen eines legirten Capitales von ein paar Hundert Thir. verwendet. Ausserdem bestand seit dem J. 1810 zum Gebrauche der Schüler eine besondere deutsche Schulbibliothek.

Müller, D., Progr. de Bibliotheca Chemnicens. Ch. 1709. fol. Ejusd. Progr. de primo Bibliothecae Chemnicens. conditore et auctore A. Andreae. Ch. 1721. fol.

Ejusd. Progr. de G. Engelmanno et libris ex ejus legato Bibliothecae Scholae Chemnicens. Ch. 1793 fol

1723. fol. Ejusd. Progr. de insigni Bibliothecae Chemnicens. fautore Z. Platnero. Ch. 1730. fol.

Figud. Progr. ad memoriam S.
Sigelii et alior, viror. praestant., qui velut ipse Bibliothecae Chemnicens. salutar. fuerunt sidera. Ch. 1733. fol.
Ejugd. Index tibror., quibus S.
Sigelius Bibliothecam Chemnicens. auxit. Ch. 1736. fol.
Lager, J. G., Index libror., qui

Rectore D. Müllero ex legato Sigelian. comparati fueruni Bibliothecae Chemnicens. publ. Chemn. 1742. 4.

Ejusd. Continuatio indicis libror., quibus S. Sigelius Bibliothecam Schol. Chemnicens. auxit. 1—II. Ch. 1751—1754. 4.

Ejusd. Progr. cont. recensionem hominum de Bibliotheca Chemnicens. meritor. Ch. 1754. 4.

Ejusd. Memorabilia Bibliothecae Chemnicens. P. I-VII. Ch. 1769-1777. 4.

Becher. F. L., Progr. ad memoriam Bibliothecae Lycei Chemnicens. instaurand. Ch. 1817. 8.

Dess. Aphorismen, die öff. Schulbuchersammlung u. andr. Büchersammlungen in Chemnitz betreffend. Chemn, 1826. 8.

## Bibliothek des Industrie-Vereines für das Königreich Sachsen

besteht seit dem J. 1832.

# Bibliothek des ökonomischen Vereines für den Erzgebirgischen Kreis

ist im J. 1828 von der ökonomischen Gesellschaft für das Königreich Sachsen begründet worden.

## Clausthal.

Bibliothek der k. Berg- und Forst-Schule.
Bibliothekar: Bergrath Dr. Zimmermann.
Die Bibliothek ist Sonnabends 3-4 Uhr geöffnet.

Hul

## Cleve.

#### Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Director Dr. Helmke.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends in den Nachmittagsstanden geöffnet.

## Coblenz.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1827 gegründet und im J. 1834 durch die Büchersammlung des Schulinspectors und Pfarrers G. J. Ch. Lang vermehrt worden.

Bibliothekar: Director Dr. Klein.

Die Bibliothek ist gewöhnlich an den Wochentagen 12-1 Uhr geöffnet. Sie enthält über 12,000 Bde.

Dronke, B., Progr. über die Gymnasialbibliothek u. einig. In derselb. aufbewahrten Handschriften. Cobl. 1832. 4
Dess. Beiträge zur Bibliographie

und Litteraturgeschichte oder Merkwürdigk. der Gymnasialund städt, Bibliothek. Hft 1. Cobl. 1837. 8.

#### Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Stadthospital-Almosenier Schnitzler. Dronke, E., Beiträge, S. oben.

## Coburg.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im Laufe des XVII. Jahrhundertes begründet, und im J. 1699 durch die Büchersammlung des Herzogs Albert III. von Coburg vermehrt worden.

Bibliothekar: Professor E. Trompheller.

Die Bibliothek enthält mehr als 7000 Bände mit einigen Mannscripten und Münzen.

Cyprian, E. S.. Progr. ad orationem in laudem Bibliothecae Albertinae de ornatulibror. Cob. 1700. 4.

Schwarz, J. C., Progr. de nummis et epistolis quibusd. rarioribus, quae Coburgi asservantur. Cob. 1147. 4. Verzeichniss der alten Drucke in der Bibliothek des Gymnsiums zu Coburg. 5 Programme. Cob. 1602-1605. 4.

#### Hersogliche Bibliothek.

Bibliothekar 1: Kammerherr und Regierungsrath G. v. Heeringen.

Bibliothekar 2: Professor Dr. Eberhard.

# Regierungs - oder Scheres - Zieritzische Bibliothek.

Die Bibliothek ist vom Herzoge Johann Casimir von Coburg begründet, und im J. 1704 durch die Büchersammlung des Canzlers J. C. v. Scheres-Zieritz bereichert worden. Sie enthält mehr als 20,000 Bände mit einigen guten Incunabeln und Handschriften.

Bibliothekar: Rath Hermann. Unter Aufsicht der Verwaltungsbehörde der Scheres-Zieritzischen Stiftung.

#### Bibliothek des Gewerbe-Vereines.

Die Bibliothek, welche im J. 1828 entstanden ist, zählt laut untengenannten Verzeichnisses 200 und einige Werke.

Verzeichniss der in der Bibliothek des Gewerbvereins vorhandenen Bücher; nebst einer Uebersicht der Utensilien, Modelle, Zeichnungen u. s. w., welche demselben gehören. Cob. 1849. 8.

## Constanz.

#### Lycealbibliothek.

Die Bibliothek, mit welcher seit neuerer Zeit der Lyceums-Leseverein in Verbindung steht, rührt aus dem XVII. Jahrhunderte von den Jesuiten her.

Bibliothekar: Professor F. C. Trotter.

Die Bibliothek, welche im Lycealgebäude aufgestellt ist, und behufs ihrer Vermehrung jährlich über eine Summe von 400 Fl. zu verfügen hat, besitzt 14,000 Bände excl. 79 Handschriften. Sie wird zur freien Benutzung, vorzugsweise aber für die Lehrer und Schüler des Lyceums, regelmässig Mittwochs und Sonnabends 1—3 Uhr, sonst nur auf besonderes Verlangen geöffnet: während der Oster- und Herbsterien bleibt sie geschlossen. Die Zahl der Leser beläuft sich jährlich auf 156 und die der verliehenen Bücher auf 886 Bände. — Der Leseverein ist nur für die Abonnenten, besonders für die Lehrer und Schüler des Lyceums, zugänglich.

Weisgerber, F. G., Index ac recens. aliq. codd. MSS. in Lycei Constant. Bibliotheca repositur. nec non Ciceronian. lectionis specimina e cod. desumta notisq. crit. instructa. C. 1832. 8. Catalog der Lyceums-Lesever-

eins-Bibliothek in Constanz. C. 1833. 8. Trotter, F. C., Progr üb. Drucke des XV. Jahrhund. d. Lyceumsbibliothek in Constanz. Const.

#### Cottbus.

## Oeffentliche Bibliothek

ist im J. 1701 durch die Büchersammlung des Conrectors M. Hunold vermehrt worden.

#### Schulbibliothek.

hat im J. 1770 die Büchersammlung des Predigers Resag erhalten.

#### Cöln.

Bibliothek des k. Appellationsgerichtshofes. Die Bibliothek ist zwar seit nicht langer Zeit erst angelegt, zählt aber bereits einige 1000 Bde.

Ersbischöfliche oder Dombibliothek.
Die Bibliothek entstand aus dem Nachlasse des Erzbischofes
F. A. Grafen v. Spiegel zum Desenberg, und enthält ausser einigen werthvollen Handschriften etwa 15,000 Bde.

Bibliothek des katholischen Gymnasiums. Die Bibliothek, die jetzt mehr als 63,000 Bände zählt, ist aus den Ueberresten der Cölner Klosterbibliotheken entstanden.

Bibliothek der k. Regierung.

Die Bibliothek, die etwas mehr als 1000 Bde besitzt, ist erst seit ein paar Jahren angelegt worden.

Bibliothek der Central-Schule. Die Bibliothek ist durch die Bücher des Professors Schürer zu Strassburg vermehrt worden.

Bibliothek des ersbischöflichen Priester-Seminares.

Die Bibliothek, die nahe an 20,000 Bde zählt, ist unter dem Kurfürsten Max Heinrich von Cöln durch den Weihbischof H. v. Strevius angelegt, und später durch die Büchersammlung des Dompropstes Fonk vermehrt worden.

Syndicats - oder Rathsbibliothek.

Die Bibliothek enthält mehr als 2000 Bände.

Wallraf'sche Bibliothek des städtischen Museums.

Die Bibliothek, welche der Stadt von dem Professor F. Wallraf geschenkt worden ist, enthält gegen 15,000 Bände,

worunter eine nicht unbedeutende Anzahl von Incunabeln, über 500 Handschriften, 488 Urkunden und eine kleine Landkartensammlung.

Bibliothekar in Cöln: Lehrer F. F. Pape.

Die Gymnasialbibliothek ist, mit Ausnahme der Oster- und Herbstferian, au den Wechentagen 2-4 Uhr im Winter und 4-6 Uhr im Sommer geöffnet. Die übrigen Bibliotheken haben keine Lesezimmer, und es werden aus ihnen nut auf vorherige Anmeldung Bucher verliehen.

Casfeld.

## Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Oberlehrer Dr. Marx.

## Cothen.

## Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek, als deren Begründer der ehem. Rector der reformirten Schule A. E. Renthe [1755—1771] und, da unter Renthe's unmittelbaren Amtsnachfolgern wenig oder nichta für die Sammlung geschehen war, als deren Wiederhersteller im J. 1802 der Rector Vetterlein anzusehen sind, erhielt nach der Vereinigung der reformirten und lutherischen Stadtschulen die kleine Sammlung der Letzteren, sowie bald darauf einen Theil der Bibliothek des Regierungsund Cammerrathes Huch, und neuerdings die von dem Herzoge für 500 Thir. angekaufte Büchersammlung des Rectors Vetterlein. Sie besteht aus 5700 Bden und Broschüren.

Bibliothekar: Rector und Professor G. L. A. Hänisch.

Hänisch, G. L. A., Progr. enth. richtung der Gymnasialbibliothek. Geschichte u. gegenwärt. Ein- Cöth. 1841. 8.

## Herzogliche Bibliothek.

Bibliothekar: Rath Krause.

## Crefeld.

## Bibliothek der höheren Stadt-Schule.

Bibliothekar: Rector Dr. A. Rein.

Die Bibliothek, deren Benutzung nicht auf bestimmte Stunden beschränkt ist, steht mit einem historischen Lesevereine in Verbindung.

## Danzig.

## Bibliothek der naturforschenden Gesellschaft

hat im J. 1783 die Büchersammlung des Leibmedicus N. M. v. Wolf erhalten.

# Gymnasial - oder Stadtbibliothek in Verbindung mit der Zappischen Bibliothek.

Die Bibliothek ist gegen Ende des XVI. Jahrhundertes, wahrscheinlich im J. 1580, begründet, und im Laufe der späteren Jahre durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: B. Doria's im J. 1595, des Scholarchen A. Engelken, des Patriciers J. G. Berthold, des Syndicus H. Lemke, A. Glaser's im J. 1597, Ch. Albinus' im J. 1617, B. Nigrinus' im J. 1633, des Protoscholarchen J. E. v. Smiden im J. 1707, des Rathsherrn Freder, des Rathsherrn D. Schlieff im J. 1711, des Rathsherrn Schumann, des Professors Ch. Hanov im J. 1773, u. A. Die Zappische Bibliothek rührt von dem Kirchenvorsteher Z. Zapp her.

Bibliothekar: Director Dr. G. Löschin.

Gehilfen: Schüler der ersten Gymnasialklasse abwechselnd.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnahends 2-5 Uhr geöffnet. Die Zahl der Bände, die der Zappischen Bibliothek nicht mitgerechnet, beläuft sich auf mehr als 30,000.

Schelguigii, S., Epistola et Commentatio de incrementis Biblio-

## Darmstadt.

## Grossher zoglich öffentliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1670 gestiftet und durch die Büchersammlungen des Baron v. Hüpsch, im J. 1805, sowie des Professors E. G. Baldinger, im J. 1811, vermehrt worden. Auch die frühere Bibliothek der Kölner Domkirche soll in die Darmstädter Sammlung gekommen sein.

Vorstand: Geh. Rath Schleiermacher.

Bibliothekar: Hofrath Feder.

Secretair 1: Mitzenius.

Secretair 2: Dr. Ph. A. F. Walther,

Die Bibliothek enthält 150,000 Bände, worunter allein 25,000 über Arzneikunde; sonst auch Incunabeln und einige Handschriften.

Wenk, H. B., Nachricht von der Hofbibliothek zu Darmstadt u. elaig. Merkwürdigkeiten ders. St. I. Darmst. 1769. 4. Catalogus Bibliothecae med. phys.

E. G. Baldingeri, cur. praefat.

est et notas rariorib. libr. adjec. J. G. H. Conradt. Tom. I—II. Marb. 1805. 8. Harsheim, J., Catalogus libror. MSS. Bibliothecae Ecclesiae Metropol. Coloniens. Col. 1752. 4.

# Privatbibliothek des Erbgrossherzoges von Hessen.

Bibliothekar: Dr. Ph. A. F. Walther.

# Delitzsch.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek entstand im J. 1717.

Streng, J. P., Beschreibung der öffentl. Bibliothek zu Delitzsch, welche an d. andern evang. lu-

ther. Jubelfeste 1717 angelegt worden. Erstes Taus. Del. 1717. 4.

# Deffan.

## Herzogliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1819 von dem Herzoge Leopold Friedrich durch die Vereinigung mehrer im Lande befindlichen Sammlungen begründet worden. Auch die sogenannte Pastoralbibliothek ist jetzt mit der Herz. Sammlung verbunden.

Oberbehörde: Herzogliches Consistorium. Bibliothekar: Professor Dr. H. Lindner.

Diener: B. Hartmann.

Die Bibliothek, die sich in einem eigenen Herzogl. Gebäude befindet, zählt mehr als 20,000 Bände. Mit Aussahme der Ferien des Gymnasiums ist sie stets Mittwochs und Sonnabends 1—3 Uhr geöffnet. Katalog vom J. 1829.

## Petmold.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1823 von dem Fürsten Leopold August Alexander durch Vereinigung mehrer im Lande zerstreuten Büchersammlungen begründet worden.

## Dillenburg.

#### Fürstliche Bibliothek

ist im J. 1773 durch die Büchersammlung des Justizrathes A. U. Erath bereichert worden.

## Dippoldiswalda.

#### Kirchenbibliothek

ist im Laufe des XVI-XVII. Jahrhundertes durch Verkauf alter papistischer Manuscripte und Bücher begründet, in neuerer Zeit aber durch Diebstahl bedeutend vermindert worden.

# Donaueschingen.

Fürstlich Fürstenbergische Bibliothek.

Bibliothekar: Hofprediger Dr. Bekker.

## Dortmund.

## Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist vielleicht bereits gleich bei der Gründung des Gymnasiums im J. 1543 gestiftet worden, aber lange Zeit sehr vernachlässigt gewesen. In neuerer Zeit bestehen neben ihr eine besondere Schülerbibliothek und seit dem J. 1838 eine Armenbibliothek zum Verleihen von Schulbüchern an arme Schüler. Von dem seit dem J. 1837 bestehenden historischen und einem anderen seit dem J. 1844 begründeten französischen Lesevereine werden die Bücher an die Gymnasialbibliothek abgegeben; doch haben die Mitglieder der Lesevereine vorzugsweise das Recht der fernern Benutzung.

Bibliothekar: Gymnasial-Oberlehrer G. L. Wilms.

Die Bibliothek, die im Gymnasialgebäude aufgestellt ist, und 1223 Werke, incl. 2 Handschriften, enthält, wird für die Gymnasiallehrer zu jeder Zeit nach Bedürfniss, für die Schäler der beiden oberen Klassen des Gymnasiaums aber und das grössere Publikum wöchenflich nur eine halbe Stunde lang geoffnet. Während der Oster- und die Anderstelle bleibt sie geschlossen. Die Zahl der Leser beläuft sich jährlich auf etwa 300 Personen. Behnfe der Anschafung von Bücheru hat die Gymnasialbibliothek jährlich über eine Summe von 70 Thre und die Schälertbilothek über etwa 20 Thir zu verfüges. Die Armenbibliothek besitzt 60 Werke. bibliothek besitzt 60 Werke.

## Döbeln.

#### Kirchenbibliothek

ist im J. 1525 restaurirt und zugleich durch die Büchersammlung des Hofpredigers M. Corbener zu Dresden vermehrt worden.

## Dresden.

Beyer, A., Epistola de Bibliothecis Dresdens, tum publ. tum privat. praecipuis. Dr. 1731. E Bjusd. Memoriae hist, crit. Ilbror. rarior. etc. Dr. et Lips. 1734. 8.

Ejusd. Arcana sacra Bibliothecar. Dresdens. Dr. 1738. 8, Continuat. I – II. Dr. 1738–1739. 8. Petsholdt, J., Wegweiser f. Dresden's Bibliotheken. Dr. 1843. 8.

#### Bibliothek der Akademie der bildenden Künste.

Die Bibliothek ist im J. 1768 begründet, und im J. 1814 durch die Büchersammlung des Oberlandbaumeisters Hauptmann vermehrt worden.

Bibliothekar: Hofrath K. G. Th. Winkler. Expedient: Akad. Canzlist K. F. Grossmann.

Die Bibliothek, die im Akademiegebäude aufgestellt ist, und aus 1400 Bänden besteht, wird für die Lehrer und Zöglinge der Akademie Mittwochs und Sonnabends 2-4 Uhr geöffnet. Zur Vermehrung der Sammlung verwendet man einem Theil der 700 Thir, jährlichen Zuschusses, welchen die Akademie aus der Staatskasse erhält.

# Bibliothek der medicinisch-chirurgischen Akademie.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1779, wo die kön. öffentliche Bibliothek, nach der Uebernahme der Büchersammlung des Leibarztes J. H. v. Heucher in Dresden von dem Naturalien-Cabinete, sich veranlasst gesehen hatte, ihre Dubletten medicinisch-chirurgischen Inhaltes der Akademie zu überlassen. Letztere erhielt auch im J. 1824 die Bibliothek des früheren Sanitäts-Collegiums.

Custos: Ministerialsecretair Dr. J. K. F. Hering.

Die Bibliothek befindet sich, in einem Saale mit der Bibliothek der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde vereinigt, im Akademiegebäude, und enthält 10,000 Bde. Sie wird für die Professoren und Studirenden insbesondere, sowie überhaupt den Dresduer Aerzten und Wundgraten zum Gebrauche verstattet, und zu diesem Behufe in dem Zeitraume vem 15. Septbr. bie zum 15. Juli jeden Moatag und Donnerstag 11—1 Uhr geöffnet.

## Bibliothek der Militair-Bildungs-Anstalt.

Die Bibliothek ist im J. 1718 durch den Feldmarschal Grafen A. Ch. v. Wackerbarth begründet, und seit dem J. 1834 mit der Bibliothek der früheren Artillerieschule vereinigt.

Custos: der in Wartegeld stehende Kadetten-Gouverneur Herzog, unter Aufsicht des Hauptmanns v. Löben.
Die Bibliothek, die im Gebäude der Anstalt aufgestellt ist, und 11,546
Bände, 1635 Bl. Karten, 455 Pläne und 14 Hite enthält, wird für das
Personal des Instituts, zur Benutzung der wissenschaftlichen Werke
für alle Officiere der Dresdner Garnison, jeden Nachmittag in der
Woche theils 1-2, theils 5-6 Uhr geöfinet. Den ganzen Juli hindurch
bleibt sie geschlossen. Die Zahl der Leser beträgt jährlich über 120,
die der verliehenen Bücher ungefähr 300 Bände. Die Ausgaben für
Anschaffungen, wozu eine bestimmte Summe nicht vorhanden ist, werden aus dem allgemeinen Wirthschaftsfonde bestritten.

#### Bibliothek der technischen Bildungs-Anstalt.

Die Bibliothek ist im J. 1828 theils aus den von der ökonomischen Gesellschaft für das Königreich Sachsen abgegebenen Büchern, theils und vorzüglich aus der der Anstalt zum Gebrauche überlassenen Bibliothek der k. sächs. Landes-Oekonomie-Manufactur- und Commerzien-Deputation entstanden.

Bibliothekar: Lehrer Dr. H. B. Geinitz.

Die Bibliothek ist im Landhause aufgestellt, und zählt mehr als 3000 Bände Druckschriften u. Kupferwerke. Mit Ausnahme der Ferien wird sie regelmässig Montags, Dienstags, Onnerstags und Freitags 12-1 Uhr sowie Mittwochs 3-5 Uhr geöffnet.

Verzeichniss derjen. Schriften u. Kupferwerke, welche in dem Local der königl. sächs. Landes-Oekonomie-Manufactur- u. Commerzien-Deputation zu allg. Gebrauche, besond, für Künstler

u. and. Gewerbtreibende aufgestellt worden sind. Dresden. 1829. 8.

Katalog der Bibliothek der techn. Bildungsanstalt zu Dresden. Dr. 1843. 8.

## Bibliothek des k. S. Artillerie-Corps.

Die Zeit, wann die Bibliothek entstanden, ist unbekannt; doch mag die Sammlung schon lange, wenn auch von sehr unbedeutendem Umfange, bestanden haben. Bei der Vereinigung der Bibliotheken der Artillerie-Schule und der Militair-Bildungs-Anstalt sind aus der Ersteren mehre Werke an das Artillerie-Corps abgegeben worden, und von diesem Zeitpunkte an ist die Sammlung des Corps bedeutend gewachsen.

Aufseher: Einer der zum Regimentsunterrichte commandirten Officiere, d. Z. Lieutenant O. Derle.

Die Bibliothek, die in der Infanterie-Caserne in einem eigenen Locale aufgestellt ist, und 386 Werke in 2160 Bänden, 118 Karten und dergl. Kartensammlungen sowie 60 Instrumente besitzt, wird zur Benutsang für alle Militairs jeder Zeit auf Verlangen geöffnet. Während der Zeit der praktischen Uebungen des Artillerie-Corps bleibt die Bibliothek behnfs der Revision geschlossen. Die Zahl der Leser beläuft sich jährlich auf to, die der verliehenen Bücher auf 1000 Bände excl. Karten und Pläne. Die Ausgaben zur Vermehrung der Bibliothek, wozu eine bestimmte Summe nicht angewiesen ist, werden nach Bedürfniss aus der Instructions-Casse des Corps bestritten.

#### Bibliothek des k. S. Ingenieurs-Corps.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1742, dem nämlichen, wo die Militair-Akademie gegründet worden ist.

Aufseher: der jedesmalige Director der Ingenieur-Bildungs-Anstalt, d. Z. Hauptmann Horrer.

Die Bibliothek, die sich im Locale für die Ingenieur-Bildungs-Anstalt in der Kavallerie - Kaserne befindet, und mehr als 1749 Werke, excl. eine geringe Anzahl von Handschriften, besitzt, wird, vorzugsweise zum Gebrauche für Ingenieur-Officiere, auf Verlangen jeder Zeit geöffnet Zur Vermehrung der Bibliothek ist eine gewisse Summe zwar nicht festgesetzt, doch werden selten mehr als 150 Thir. dazu verwendet.

### Bibliothek der Gesellschaft für Botanik und Gartenbau, Flora.

Die Begründung der Bibliothek fällt zugleich mit der Entstehung der Gesellschaft in das J. 1828.

Bibliothekar: Professor Dr. M. L. Löwe.

Die Bibliothek befindet sich seit dem J. 1832 im Zwingerpavillon, und enthält etwa 250 Werke in mehr als 500 Bden u. Hften Die Verleihung von Böchern an die Gesellschaftsmitglieder geschieht in der Regel au jedem gewöhnlichen Versammlungstage, jetzt dem ersten Donnerstage jeden Monates; doch können während des Monats April, der jährlichen Revision wegen, keine Bücher ausserhalb des Bibliothekslokales benutzt werden.

Katalog über die Bibliothek der Gesellschaft Flora. Dresd. 1841. 8.

## Bibliothek der Gesellschaft für specielle Naturgeschichte, Isis.

Die Bibliothek datirt ihren Anfang schon vom J. 1835, dem ersten nach dem Zusammentreten der Gesellschaft.

Bibliothekar: Canzlist C. Ch. Nagel, Secretair der Gesellschaft.

Die Bibliothek befindet sich im Gesellschaftslocale im Zwinger, und zählt nicht mehr als etwa 100 Bände, die, zunächst für die Mitglieder der Isis an jedem Sitzungstage, in der Regel dem zweiten Donnerstage jeden Monates, 7 Uhr zur Benutzung bereit gehalten werden.

# Bibliothek der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Die Bibliothek ist im J. 1818 begründet worden.

Bücher-Commission: besteht aus den Gesellschaftsmitgliedern geh. Hof- u. Medicinalrath Dr. F. A. v. Ammpn, Lehrer Dr. H. B. Geinitz, Professor Dr. M. L. Löwe, Hofrath u. Professor Dr. H. G. L. Reichenbach und Professor Dr. H. E. Richter.

Bibliothekar: Ministerialsecretair Dr. J. K. F. Hering.

Die Bibliothek befindet sich, in einem Sale mit der Bibliothek der medicinisch-chirurgischen Akademie vereinigt, im Akademiegebäude, und enthält etwa 1960 Bände. Ihre Benutsung ist nicht den Mitgliedern der Gesellschaft ausschliesslich, soudern auch dem ärztlichen Publicum Dresdens überhaupt während der Zeit vom 15. Septbr. bis zum 16. Juli regelmässig jeden Montag und Donnerstag 11—1 Uhr freigegeben.

Personalbestand u. Büchersammlung der Gesellschaft f. Natur-1841. 8.

# Bibliothek der ökonomischen Gesellschaft für das Königreich Sachsen.

Die Bibliothek, deren Entstehung dem J. 1764 angehört, einer Zeit, wo eben erst die Gesellschaft in Leipzig begründet, und kurz nachher in den Besitz der Büchersammlung des Appellationsrathes v. Benningsen im J. 1767 gekommen war, hat bereits seit dem 2 Jahrzehnde des laufenden Jahrhundertes Leipzig mit der Gesellschaft verlassen, und in Dresden ihren festen Wohnsitz erhalten.

Bibliothekar: Polizei-Expeditor W. L. Seyffert, Secretair der Gesellschaft.

Die Bibliothek ist im Gesellschaftslocale mit der Modellsammlung aufgestellt, und enthält mindestens 2500 Werke in 7:500—5000 Bänden und Heiten. Dem Reglement zufolge ist die Bibliothek zwar nur Mitgliedern der Gesellschaft, jedoch zur Förderung landwirthschaftlicher Bildung auch den in Dresden selbst oder Dresdens Nähe wohnhaften Nichtmitgliedern zugänglich, und wird behufs der Benutzung jeden Dienstag 2—6 Uhr sowie jeden Freitag 10—2 Uhr geöfinet.

Verzeichniss, systemat., der Büchersammlung der ökonom. Ge-Dresd, 1822. 8.

#### Bibliothek der Kreuskirche

ist im J. 1718 (?) durch die der Kirche von dem Dresdner Schiffshandelsmann Schmidt geschenkte Sammlung von Reformationsjubeischriften und im J. 1836 durch die Büchersammlung des Superintendenten Dr. Seltenreich zu Dresden vermehrt worden.

Königlich öffentliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist um die Mitte des XVI. Jahrhundertes vom Churfürsten August von Sachsen gegründet, und nach und nach durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Herrn Ch. v. Brandenstein im XVI. Jahrhunderte, der Familie von Werther zu Beichlingen im J. 1590, der Churprinzessin Sibylla von Sachsen im J. 1606, der Churfürstin Hedwig von Sachen im J. 1643, der Professoren Fried. u. Christ. Taubmann zu Wittenberg im J. 1651, des Herzoges Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz in den J. 1719 bis 1722, der Churfürstin Anna von Sachsen im J. 1733, des Ceremonienmeisters J. v. Besser zu Dresden im nämlichen J., des Hofrathes D. Braun zu Elbingen im J. 1737. des Grafen H. v. Bünau zu Nöthnitz bei Dresden, mit Einschluss der Sammlung des Oberbibliothekares S. Engel zu Bern, im J. 1764, des Grafen H. v. Brühl zu Dresden im J. 1768, des Kammerherrn A. v. Leubnitz daselbst im J. 1773, des Leibarztes J. H. v. Heucher daselbst im J. 1778, des Kammerrathes v. Heinecken im J. 1792, der Gesellschaft der freien Künste und schönen Wissenschaften zu Leipzig im J. 1793, des Legationssecretaires Balcke in Genua im J. 1798, des Hofnotisten Dachselt zu Dresden im J. 1805, des Gesandten Ph. v. Forell zu Madrid im J. 1806, des Königes Friedrich August von Sachsen im J. 1827, des Oberbibliothekares G. W. S. Beigel zu Dresden im J. 1837. und Andere.

Vorstand: Staatsminister C. A. W. E. v. Wietersheim. Oberbibliothekar: Hofrath Dr. C. K. Falkenstein. Bibliothekar 1: Dr. G. Klemm, zugleich Inspector der

k. Porcellan - und Gefässe-Sammlung. Bibliothekar 2 zur Disposition: Dr. F. A. L. Thienemann.

Secretair 1: A. Lossnitzer.

Secretair 2: Cand. theol. C. A. Manitius. Assistent 1: Cand. theol. E. G. Vogel.

Assistent 2: Dr. M. Heyde.

Assistent 3: Cand. jur. Hitzschold.

Canzlist: C. Ch. Nagel. Aufwärter 1: C. A. Fricee. Aufwärter 2: H. A. Tauscher. Die Bibliothek, die seit dem J. 1786 im Japanischen Palais aufgestellt ist, und ein jährliches Einkommen von 3000 Thir. hat, enthält 300,000 Bes gedruckter Werke, 2,000 Handschriften, 182,000 Dissertationen und 20,000 Landkarten. Mit Ausnahme der Oster- und Pfingstwoche sowie der Zeit von Weihnachten bis zum grossen Neujahr und, behufs der Revision, ein paar Wochen im Septbr., wird die Bibliothek in den Wochentagen 9-1 Uhr geöffnet: das Ausleihen findet jedoch nar in den Stunden von 11-1 Uhr statt, zu welcher Zeit auch die Besichtigung des Locales vorgenommen werden kann. Die Zahl der Leser beträgt jährlich 3000 Personen, die der verliehenen Bücher etwa 12,000 Bände.

Wüsthof, B. H., Project zu besserm Stand und Aufnehmen der k. u. ohurf. Bibliothek zu Dreaden. Amsterd. 1714. 8.

Catalogus varior, melioris notae libror, lat. gall. ital. et aliquot hispan. etc. Dread. 1722. 8. Catalogus von allerhand guten, theils kestbaren u. s. w. turnemlich teutsch. Büchern. Das. 1722. 8. (Auctionsattalog d. Herzogl. Moritz Wilhelm'schen Bibliothek.)

Braun, D., de scriptor. Poloniae et Prussiae historicor. politicor. et Ictor. typis impress. et MSS, in Bibliotheca Brauniana collector, virtutibus et vitis Catalogus et Iudicium. Colon. 1723, 4. Die nämliche Schrift mit verändertem Titel. Gedan. 1739, 4.

Schöttgen, Ch., Progr. de C. Barthii s. A. Rivini Observat. de Dictatore municipal, ex libro Gellianor. inedito Dresdae asservat. Dresd. 1738. 4.

Heucheri, J. H. de, libri max. part. physici et medici argumenti. Dresd. 1740, 8.

Bibliotheca selecties. s. Catalogus libror. in omni genere scientiar, rarissimor. quos collegit S. Eagel. Bern. 1743. 8. Acc. Spicilegium libror. rarior. in Catalogo a S. Engel evulgato omissor. etc. et der guserlesenen Bibliothek von seltenen Buchern II. Theil.

Götze, J. Ch., die Merkwürdigkeiten der k. Bibliothee zu Drefeden, Bd. I.-III, Dreftd. 1743-1748. 4.

Specimen Catalogi Bibliothecae Bunavianae ed. J. M. Francke. Lips. 1749. 4. Catalogue Bibliothecae Bunavianec ed. J. M. Francke. 7 Volt. Lipe, 1756-1756. 4.

Catalogus Bibliothecae Bruhlianae ed. J. Ch. Rost et Ch. G. Heyne. P. 1—1V. Dr. 1750— 1236, fol.

1356, fol.

Hore, J. G., Donatum Bibliothecae Afronae nunc Drendae asservat. Salustium describ. Misn.
1759. fol.

1758, fol.
Cloufus, H.J., ku, tzgefasste histor.
Nachricht von der ehemal. und
gegenwärt. Eierichtung der k.
u. churf. sächs. Bibliothec zu
Drefsden. Drefsd. u. Warsch.
1763. 8.

Bahrdt, C. Fr., de incluto Bibliothecac elect. Uresdens. codice Bibliorum Ebracor, MSS. Prolusio. Lips. 1767. 4.

Cottologus libror. max. part. exquisitissimor. interq. hos splandidissimor. operum, quae in Bibliotheca elect. Dresdensi partim in duplo partim in triplo extiterunt. cur. J. M. Francke et al. P. I—IV. Dresd. 1715—1802. 8.

Codex epistolar, Pauli graec. cum vers. lat. veteri vulg. antehieronymiana olim Börnerianus nunc Biblioth. elect. Dreedens. ed. Ch. Fr. Matthaei. Cum tabb. aere express. Misen. 1191. 4.

Ebert. Fr. A , alig. bibliograph. Lexikon. Bd. I – II. Leipz. 1821 – 1830. 4. Die Bücher der k. Bibliothek sind durch \*kenntlich gemacht.

Ebert, Fr. A., Geschichte u. Heschreibung der k. öff. Bibliothek zu Dresden, Leipz. 1822. 8.

Catalogus Codd. MSS. oriental. Bibliathecae reg. Dresd. script. H. U. Fleischer. Lips. 1931. 4. Verzeichniss der Doubletten der k. Bibliethek zu Dresden. Dr. 1836. 8. Anhang. Ebend. 1835. 8.

Falkenstein, K., Beschreibung der k. öff. Bibliothek zu Dresden, mit Blattweiser. Dr. 1839. 8.

Ludewig, H., zur Bibliothekonomie. Dresd. 1849. 8. Enthält das Fragment eines jurist. Real-Catalogs d. k. öff. Bibliothek zu Dresden.

Petzholdt, J., Wegweiser der k. öffentl. Bibliothek in Dresden. Deutsch u. franz. Dr. 1841. 8. Verzeichniss der Doubletten der k. 8ff. Bibliothek zu Dresden. Dresd. 1841. 8. Bibliotheca magica et pneumatica od. wissenschaftf. geord. Bibliographie der wichtigst. in das Gebi.t des Zauber-, Wunder-, Geister- u. sonst. Aberglaubens vorzügl. älterer Zeit einschlagend. Werke, mit Angabe der aus diesen Wissenschaft. auf der k. 8ff. Bibliothek zu Dresden befindl. Schriften. Zusammengest. von J. G. Th, Gräße. Leipz. 1843. 8.

Rüdiger, C. A., Dissertatio de codice Demosthenis Dresdensi. Dresd. 1845. 8.

## Königliche Privatbibliothek.

Bibliothekar: Collaborator Dr. J. G. Th. Grässe.

## Prinsliche Secundogeniturbibliothek.

Die Bibliothek, deren Begründung durch die Churfürstin Marie Antonie von Sachsen in die zweite Hälfte des XIX. Jahrhundertes fällt, ist durch die Büchersammlungen folgender Glieder des sächs. Königshauses vermehrt worden: des Prinzen Karl im J. 1780, des Königs Anton im J. 1781 und des Prinzen Johann im J. 1839. Seit dem J. 1842 ist auch die Bibliothek des ehemal. Franciscaner-Klosters zu Oschatz hierher gekommen.

Bibliothekar: Dr. J. Petzholdt.

Aufwärter: J. G. Zeh.

Die Bibliothek, die im prinzl. Palais aufgestellt ist, besitzt ungefähr 30,000 Bde gedruckter Schriften, 250 Manuscripte, 200 Karten u. mehr als 3000 Kupferstiche u. Lithographien. Zur Bestreitung der Augaben für Bücherankauf u. Bibliothekverwaltung sind jährlich 1050 Thir. augewiesen; doch finden überdiess behufs der Erwerbung älterer Werke aus Auctionen u. s. w. noch ausserordentliche Geldbewilligungen statt. Mit Ausnahme der Sonn- und Festiage wird die Bibliothek zur beschränkten Benutzung täglich 8—12 Uhr geöffnet. Die Zahl der Leser beträgt jährlich etwa 30, die der verliehenen Bücher gegen 150 Bände.

Petzholdt, J., Specimen catalogi Bibliothecae secund. gen. Frincipal, Dresdens. I – VI. Acc. varia. Lips. et Dresd. 1839 – 1844. 8.

verzeichniss der Doubletten der prinzi. Secundogenitur - Hibliothek zu Dresden. Dr. 1841. 8, Besindet sich auch als Anhang zum Dresda. Bücherauctionsverzeichnisse v. 28. Jul. 1841.
Verzeichniss einer Sammlung von
Kupferstichen und Lithograph.,
Doubletten der priuzl. Secundogenitur-Bibliothek zu Dresden.
Dr. 1841. 8. Befindet sich anch
als Anhang zum Leipziger Kunstauctiousverzeichnisse v. 14. Pebruar 1842.

Petnheidt, J., Bibliotheca Occhesziensis Geschichte und Catalog der Bibliothek des Franciscanerklosters zu Oschatz. Dr. 1842, 8-

#### Rathsbibliothek.

Gettschalck, C. A., Analecta Codicis Dresdens. quo jus Magdeburg. ac seabinor. sententiae medie sevo latae continentur. Dr. 1824. 8.

#### Bibliothek der Kreus-Schule.

Die Bibliothnk entstand im J. 1671 aus einem Theile der älteren Bibliothek der Kreuzkirche. Neben ihr besteht eine Schülerbibliothek von mehr als 300 Werken.

Gelenii, J., Progr. de historia Bibliothecae Schol. Crucian. Dresdens. I.-II. Dr. 110-1123. fol. Ejusd. Progr. in memoriam D. Thieme, fautoris Bibliothecae Schol. Cruc. Dresdens. Dresd. 1722. fol. Schöttgen, Ch., Notitia Bibliothecas Scholae Dresdens. Cruc. Dresd. 1743. 4. Verzeichniss der Schülerbibliothek der Kreusschule. Dresd. 1841. 8.

Bibliothek der Neustädter Stadt - Schule ist im J. 1767 durch das Albrechtische Legat begründet worden.

#### Bibliothek der Thierarsnei-Schule.

Die Bibliothek, deren Begründung bereits vor der Reorganisation der Thierarzneischule im J. 1820 erfolgt war, ist in dem angegebenen Jahre in das neue Local der Anstalt mit übertragen, und seitdem der Gegenstand grösserer Aufmerksamkeit geworden.

Custos: Ministerialsecretair Dr. J. K. F. Hering.

Die Bibliothek, die aus etwa 5000 Bden besteht, ist zunächst zwar aur zum Gebrauche der Lehrer und Zöglinge der Anstalt bestimmt, jeden nicht minder dem gesammten ätztlichen Publikum Dresdens zur Benutzung freigegeben, ohne dass freilich zur grösseren Bequemlichkeit einer solchen Benutzung die Sammlung regelmässig zu gewissen Stunden geöffnet wird.

## Bibliothek des k. Sächs. Alterthums-Vereines.

Die Begründung der Bibliothek mag bereits in den ersten Jahren seit dem Bestehen des Vereines selbst, seit dem J. 1825, erfolgt sein.

Bibliothekar: Dr. W. Schäfer, Secretair des Vereines. Die Bibliothek, die im Vereinslocale, im prinzl. Palais, aufgestellt ist und etwa 200 Ede enthält, steht für die Vereinsmitglieder an jedem freien Sitzungstage, in der Regel an dem letzten Montage jeden Menates, 6 Uhr zur Benutzung bereit.

#### Bibliothek des Gewerbe-Vereines.

Die Bibliothek, die kurz nach der Entstehung des Vereines im J. 1834 ihren Anfang genommen haben mag, ist im J. 1842 neu begründet worden.

Bibliothekar: Dr. F. Holl, Lehrer der Pharmacie.

Die Bibliothek ist 300 Bde stark und im Gebäude der technischen Bildungsanstalt aufgestellt. Ihre Benutzung ist nicht den Vereinsmitgliedern allein, sondern überhaupt allen Denen, för deren Sicherheit ihre bürgerliche Stellung oder ein Vereinsmitglied Bürgschaft leistet, freigegeben, und es wird zu diesem Behufe die Bibliothek in der Regel an jedem allgemeinen Sitzungstage des Vereines, Freitags, vor dem Beginnen der Versammlung offen gehalten.

Bibliothek-Ordnung des Gewerbe-Vereines zu Dresden. Dresd.

Verzeichniss der Büchersammlung des Gewerbevereines zu Dresden. Dr. 1842. 8. Fortsetzung 1. Das. 1843. 8.

Petzholdt, J., Nachricht von der Bibliothek des Gewerbevereines zu Dresden. Dr. 1843. 8. Dessen Beleuchtung der Hetze'schen Eingabe gegen die Nachricht u. s. w. Dr. 1843. 8.

Anzeiger, monatl., für gewerbliche Journalistik 1843; zugleich als Specialcatalog der in der Bibliothek des Dresd. Gewerbevereines befindl. Journale 1843. Von J. Petzholdt. Dr. 1844, 8,

## Bibliothek des pädagogischen Vereines.

Die Bibliothek datirt ihr Bestehen vom J. 1833.

Bibliothekar 1: Lehrer C. J. Winkler.

Bibliothekar 2: Lehrer J. K. F. Wille.

Custos: F. G. Wagner.

Die Bibliothek, die sich im Gebäude der Schule zu Rath und That befindet, und behufs ihrer Benutzung regelmässig jeden Sonnabend 5-6 Uhr offen gehalten wird, zählt etwas mehr als 300 Bde.

## Düren.

## Gymnasialbibliothek

zerfällt in die Lehrer- und Schülerbibliothek, deren letztere aus etwa 1000 Bden, die erstere aus 3000 Werken, mehr als 2000 Progammen und über 100 Karten besteht.

## Düsseldorf.

## Königl. Landes - Bibliothek.

Die Bibliothek ist unter dem Kurfürsten Carl Theodor im J. 1770 begründet, und durch die Büchersammlung des Pro-

fessors Hedderich vermehrt worden. Auch die Sammlung des ehemal. Düsseldorfer Jesuiten-Collegiums ist der Landesbibliothek einverleibt.

Bibliothekar: Archivrath Dr. Th. J. Lacomblet.

Die Bibliothek ist im ehemal. Galleriegebäude aufgestellt, und ent-hält 28,000 Bde. Mit Ausnahme der Zeit vom 8. September bis zum 8. October wird sie an jedem Wochentage 12—I Uhr geöffnet.

Katalog gedruckt, der jedoch die medicin. Schriften noch nicht mit MSS., Incunabelu, theolog. u. medicin. Schriften noch nicht mit

## Ginsiedeln.

#### Bibliothek des Benedictiner - Stiftes

hat im J. 1840 die werthvollsten geschichtlichen Werke der Büchersammlung des Antistes Hurter erkauft. Der übrige Theil der Sammlung ist von der Bibliothek in der Wasserkirche zu Zürich übernommen worden.

Bibliothekar 1: P. G. Morell.

Bibliothekar 2: Professor P. L. Hecht. Die Bibliothek wird nach Befinden täglich geöffnet.

## Gisenach.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1586 durch den Rector Weinrich begründet, und durch die Büchersammlungen des Pfarrers Ch. Wiener zu Sundhausen im J. 1589 und des Superintendenten Ch. Kindervater im J. 1807 vermehrt worden. Auch hat das Gymnasium die Bibliothek des ehemal. theologischen Seminares erhalten.

Juncker, Ch., histor. Nachricht von der öff. Bibliotheque des fürstl. Gymnasit zu Eisenach, nebst einem Discours von de-nen in Chur- u. Fürstl. Sächs. Landen befindl. öff. Bibliothe-ken. Eis. 1709. 4. Eckhard, J. F., Nachricht von des Vincentit Bellovacens. Speculo historiqui einem selt. Ruche der

historiali, einem selt. Buche der

Ribliothek zu Risenach. Eisen. 1769. 4.

Dess. Nachricht von einem selt. Buche Summa Magistr. Pisa-nella dicta. Eis. 1771. 4.

Dess. Nachricht von einigen selt. Büchern der Bibliothek des Gym-nasii zu Bisenach aus dem XV. Jahrhdt. Ris. 1775. 4.

## Elbing.

#### Gumnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1601 durch die Büchersammlung

des Rectors Th. Roth begründet, und im J. 1714 durch die eines gewissen S. Meienreis vermehrt worden.

Bibliothekar: Professor Merz.

Die Bibliothek wird für die Lehrer und Schüler des Gymnasiums wechentlich zweimal in den Mittagsstunden geöffnet.]

Seyler, G. D., Progr. de Bibliothecae Elbingens. origine, fatis et incrementis. Elb. 1736. 4. Langil, F.. Recensiones Biblior., quae in publ. Gymnasii Elbingens. Bibliotheca extant, magna ex parte antiquissimor. et rarissimer. Elb. 1766. 4.

Ejusd. Progr. de Othonibus aereis,
quos in nummophylaceo Dewizzlano publ. Gymnasii Elbing.
Bibliotheca possidet. Elbing.
1773. 4.

#### Bibliothek des Gewerbe-Vereines.

Bibliothekar: Buchhändler Neumann-Hartmann. Die Bibliothek ist für die Mitglieder des Vereines an den Wochentagen 9-12 und 3-4 Uhr geöffnet.

#### Bibliothek des landwirthschaftlichen Vereines.

Bibliothekar: Buchhändler Neumann-Hartmann. Die Bibliothek wird für die Mitglieder des Vereines monatlich einmal, am Versammlungstage, geöffnet.

## Emden.

#### Oeffentliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist im XVL Jahrhdte durch die G. Campe'sche Büchersammlung gestiftet, und nach und nach durch folgende Privatbibliotheken bereichert worden: des Pastors A. Hardenberg im J. 1574, des Syndicus G. Crumminga, des Pastors Fr. Salmuth im J. 1625 und des Bürgermeisters P. Medmann im J. 1664.

Bibliotheca G. Crumminga urbi Emdanae legata. Emd. 1674. 4.

## Erfurt.

Bellermann, J. J., Progr. über die Entstehung der vorzugl, Bibliotheken, Naturalien- und Kunstsammlungen in Erfurt, nebst Nachrichten von dem Fortgange der für's Rathsgymnasium neu angelegt. Biblioth. u. des Mu-

seums. I.—III. Erf. 1797—1799. 4. Ejusd. Progr. de Bibliothecia et Museis Erfordiens., praecip. de rev. Ministerii Augustan. Confession. Bibliotheca. I — VII. Erf. 1799—1803. 4.

Bibliothek des Raths-Gymnasiums.

Die Bibliothek entstand gegen Ende des XV. Jahrhundertes.

Bellermann, J. J., Einladung an das Publikum zur Mitwirkung einer nützl. Anstalt im Raths-

gymnasio. Erf. 1796. 4. Dess. Progr. s. oben.

Königliche Bibliothek.

Die Bibliothek, ehemals der Universität gehörig, datirt ihre Entstehung vom J. 1440; nachdem sie jedoch im J. 1510 fast gänzlich vernichtet worden war, hat sie sich erst seit dem J. 1717, wo ihr die Büchersammlung des Geh. Rathes Ph. W. Grafen v. Boineburg überwiesen wurde, wieder zu Ansehen erhoben. Von dieser Zeit an führt sie auch hier und da den Namen der Boineburg'schen Bibliothek. In neuerer Zeit hat sie die Sammlungen aufgehobener Klöster der Stadt, und im J. 1838 die einer alten Stiftung zugehörige Sammlung von 900 Manuscripten des XIV. Jahrhundertes erhalten. Sie enthält jetzt über 40,000 Bände.

Bibliothekar: Professor Dr. F. Kritz.

Bibliothek des geistlichen Ministeriums.

Die Entstehung der Bibliothek gehört in das XVII. Jahrhdt.

Bibliothekar: Diaconus Wetken.

Bellermann, J. J., Progr. s. oben.

## Erlangen.

## Gymnasialbibliothek.

Oertel, Ch. A., Catalogi Bibliothecae scholae. P. I-VII. Er-

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1743 von dem Markgrafen Friedrich von Baireuth durch Uebergabe seiner eigenen Büchersammlung sowohl als der Erlanger Ritterakademie und des Heilbronner Klosters gegründet, und durch folgende Privatbibliotheken vermehrt worden: des Kanzlers von Superville im J. 1743, der Markgrafen von Brandenburg, Christian Ernst und Carl August, der Markgräfin Fried. Sophie Wilhelmine von Brandenburg im J. 1758, des Markgrafen Friedr. Christian von Baireuth im J. 1759, des Dr. J. Ph. Vogt zu Baireuth im J. 1783, des Professors Ch. Masius im J. 1784, der Markgräfin Caroline Sophie von Brandenburg im J. 1818 u. A. Auch ist die Altdorfer Universitätsbibliothek und ein Theil der Anspacher Schlossbibliothek hierher gekommen.

Bibliothekar: J. G. F. Müller.

Secretair: G. H. Geiger.

Die Bibliothek enthält, ausser 1000 Handschriften, etwa 100,000 Bde, worunter 1000 Incunabeln befindlich sind. Sie wird Montago, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags 1—2 Uhr, das Lesezimmer Montags und Mittwochs 1—3 Uhr sowie Dienstags, Donnerstags and Freitage 1-2 Uhr geöffnet.

Pfeifer, F. G., Beiträge z. Kennt-niss alt. Bücher u. Haudschrif-ten der Erlang. Bibliothek. St. I-III. Hof. 1783-1786. 8.

Ejusd. Descriptio codicis digesti vet. Bibliothecae acad. Erlang. Erl. 1791. fol. Harless, G. Ch., Commentatio de

Mattess, G. Ch., Commentatio de memorabilibus quibusd. Biblio-thecae acad. Erlang. I — XI. Erl. 1800 — 1812. fol.. Irmscher, J. C., Beschreibung der in der Univ. Bibliothek zu Er-langen befindl. MSS., nebst einer kurzen Geschichte dies. Biblio-thek R. I. Erl. 1898 4 thek. B. L. Brl. 1829. 8

Die Altdorf. Bibliothek betr.

König, G., Oratiuncula de stu-diis viror. illustr. în condend. bibliothecis habita 1641, quum Senat Norimb. Universit. Altdorf. Bibliothecam insig. donar. locupletatam ex arctiore in amplior.locum transtulisset. Altd.4. Trew, C. J., libror. botanicor. Catalogi tres. Nr. 1752-1757, fol. Catalogus Bibliotheoae medic. philos, et miscell, quam una cum Physiotameo suo Acad. Norico-Aliderf. consecravit Ch. J. Trew. Sect. I. Nor. 1769, 8.

Will, G. A., Sammlung all. Hand-lung. u. Schriften zu Ehren u. Gedächtnisse Ch. J. Trew's wegen der von ihm der Universität gemachten Schenkung seiner Biblioth. u. Naturalienkammer. Altd. 1770. fol.

Murr, Ch. de. S. Nürnberg.

Dess. Nachricht von der nach Altdorf gestift. Trewischen Bi-bliothek und Naturaliensamml., u. deren feierl. Bröffnung. Alt-dorf. 1780. 8. II. Ausg. Das.

Monumentum munificentiae atq. gloriae Ch. J. Trewii factum ab Academia Altdorf. Altdorf.

Ton. fol.

König, J. C., Index libror. memorab. in Bibliothees Trewiana. P. I. Altd. 1796. H.

## Flensburg.

Lycealbibliothek ist im J. 1711 begründet worden.

## Frankenhausen.

Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek entstand um die Mitte d. XVIII. Jahrhundertes. Manniske, J. Fr., Nachricht von thek in Frankenhausen. der neu angelegten Schulbibliokenh. 1759, 4.

## Frankfurt a. M.

Bibliothek der Gesellschaft sur Beförderung nützlicher Künste.

Bibliothekar: Buchhändler J. D. Sauerländer.



Die Bibliothek ist Montage, Mittwoche und Freitage 7-9 Uhr geöffnet. Den Gesellen und Lehrlingen steht der Besuch des Lesezimmers im Winter Sonntage 5-7 Uhr frei.

Bibliothek der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, in Verbindung mit dem medicinisch-naturwissenschaftlichen Institute und dem physikalischen Vereine.

Die Senckenbergische Bibliothek ist im J. 1763 begründet worden, und führt ihren Namen von dem Begründer J. Ch. Senckenberg. Sie wird Montags 3—5 Uhr und Freitags 11—12 Uhr geöffnet.

#### Bibliothek des Städelschen Kunst-Institutes.

Die Bibliothek ist im J. 1816 durch ein Vermächtniss des Banquiers Städel entstanden.

Inspector: J. D. Passavant.

Die Bibliothek ist Dienstage und Donnerstage 10-1 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1484 durch Ludwigs von Marburg Vermächtniss gestiftet, und durch folgende Privatbüchersammlungen vermehrt worden: des Arztes H. Beyer im J. 1624, des Schöppen J. M. Zum Jungen im J. 1649, des Advocaten Ph. Fr. Pistoris im J. 1708, des Archivars J. M. Waldschmid im J. 1721 und im nämlichen Jahre des Predigers B. Waldschmid. Auch sind die Bibliotheken der aufgehobenen Klöster der Stadt hierher gekommen.

Senat-Deputirte: Schöff und Senator v. Guaita, Senator Dr. Harnicr und Cons. jur. Senator Dr Neuburg.

Bibliothekar 1: Dr. J. F. Böhmer. Bibliothekar 2: Dr. J. L. Eysen.

Secretair: Dr. P. C. T. Haueisen.

Amanuensis: J. D. Kräuter.

Portier: J. Ch. Rumpf.

Die Bibliothek enthält 50,000 Bde und 500 Handschriften, nach Andern 80,000 Bde incl. Handschriften und 300 Incunabeln. Sie ist Moatags, Mittwochs und Freitags 2—4 Uhr sowie Dienstags und Donnerstags 10—12 Uhr geöfinet.

Bibliotheca Jungiana c. Catalogus libror, quos comparavit. J. M. Zum Jungen. Frcf. 1682 4. Lucti, J. J., Catalogus Bibliothe-

cae publ. Moene-Francofart. Fref. 1728. 4. Nummophylaccum Glockianum s. Collectio nummor. tam graec. quam rom. A. Ph. Glockii. Fref. 1735. 8. Matthiä, A., Nachricht von Hiob Ludolfs noch vorhand. meist literar. Briefwechsel. Frankf. 1818. 4.

## Frankfurt a. d. O.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist zu Anfang des XVII. Jahrhundertes entstanden.

Schöttgen, Ch., Historie d. Frankfurter Schulbibliothek. Frank-

## Freiberg.

#### Bibliothek der Berg-Akademie.

Die Bibliothek ist im J. 1767 oder mindestens nicht viel früher begründet, und im J. 1817 durch die Büchersammlung des Bergraths A. G. Werner zu Freiberg vermehrt worden.

Bibliothekar 1: Professor F. Reich, Inspector der Akademiegebäude.

Bibliothekar 2: Professor und Bergamtsassessor M. F. Gätzschmann.

Amanuensis: K. C. B. Buchwald, Administrator bei der Akademie.

Die Bibliothek ist zum Ausleihen von Büchern sowohl als zum Lesen der neueren Hefte wissenschaftlicher Zeitschriften, vorzugsweise für Bergofficianten und Akademisten, Mittwochs 3—4 Uhr und Sonnabends 2—4 Uhr geöffnet.

Avertissement vom 27. April 1767. 4. bergakadem. Bibliothek zu Frei-Verzeichniss der Doubletten der berg. Fr. 1834. 8.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1565 aus den in der Domkirche vorgefundenen Büchern der ehemal. Bibliotheken des Domcapitels, des Franciscaner- und des Dominicanerklosters zu Freiberg entstanden, und im J. 1644 durch die Büchersammlung des Canzlers G. Krakau vermehrt worden. Auch hat die Bergakademie von der ihr gehörigen Werner'schen Bibliothek die zweite Abtheilung zum Gebrauche überlassen.

Inspector: Rector und Professor Dr. C. H. Frotscher. Custos: Lehrer Dr. C. W. Dietrich.

Custos der zweiten Abtheilung der Werner'schen Bibliothek: Lehrer R. Brause, unter Oberaufsicht des Professors F. Reich.

Die Gymnasialbibliothek im Schulgebäude, die etwa 6000 Bdc und 30 MSS, enthält, und zu deren Vernehrung jährlich angefähr 100 Thir. verwendet werden, ist vorzogsweise zwar blos für die Lehrer und Schüler des Gymnasiums, doch in der Regel auch für jeden Anderen, im Sommer Montags 4—5 Uhr und im Winter Mittwochs 11—12 Uhr geöfinet. Während der Schulferien bleibt sie geschlossen. Die zweite Abtheilung der Werner'schen Bibliothek, im Akademiegebäude, steht monatlich einmal zur Benutzung offen.

Lieben, T., Freibergae Senatul Bibliotheca ibid. publ. pre instaurat. sui grat. agit publ. Fr. 1893. fol. Beyer, J. J., Oratio de Bibliothe.

Beyer, J. J., Oratio de Bibliotheca Fribergena. Altenb. 1716, fot. Moller, S., Progr. de Bibliotheca Friberg. publ ruraus aperienda. Fr. 1723. fol.

Fr. 1723. Jol.

Ejusd, Progr., Memoria nonnullorum, quor. olim et muneribus
crev. Bibliotheoa Friberg, publ.,
et patrocinio, ut augescere posset. confirmata est. Friberg.

et patrocinio, ut augescere pesset, confirmata est. Friberg. 1724, fol.

Ejusd. Progr., Memoria major., quorum munificentia et liberalitate Bibliotheca Friberg. publ. constituta est. Fr. 1725, fol. Ejusd. Progr. de scriptor. ac typographicor. antiquior. in Bibilotheca publ. Friberg. inventor. Fr. 1726, fol.

Ejusd. Progr. de MSS. ad rem

Gusd. Progr. de MSS. ad rem sacram, jura, philosoph. atq. histor. pertinent. Fr. 1727. fol. Hecht, Fr. A., Einleitung zu ein, histor. Nachricht von der Freiberg. Schulbibliothek, Freiberg 1799. 4.

Dess. Anfang ein. histor. Nachricht etc. Fr. 1801. 4. Portsetzung. Das. 1801. 4.

Dess. Beantwortung einiger Einwürfe gegen den Nutzen öff. Bibliotheken insbes, der Freiberg. Schulbibliothek. Freiberg 1802. 4.

Dess, liter. Nachricht von einigen Handschrift. u. viel. typograph. Seltenheiten in der Freiberg. Schulbibliothek. Fr. 1803. 4. Dess. Fortsetzung der historischem Nachrichten von einigen alten Druckschriften d. Freibergischen Schulbibliothek. I.— II. Freib. 1804.—1805. 4.

Die Stifts- u. Klosterbibl. betr. Petzholdt, J., Bibliotheken d. Klöster u. des Collegiat-Stiftes zu Freiberg. Dresd. 1842. 8.

## Freiburg im Breisgau.

Amann, H., Notitia praestantior. aliquot codd. MSS., qui Friburgi servantur, ad jurisprudent. epectant. Fasc. I—II. Frib. 1836 — 1837. 4.

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1773: sie vereinigt jetzt in sich die Büchersammlungen der früheren Fakultäten und Alumnatshäuser, sowie die der Professoren v. Riegger, Perger, Morin, de Benedictis, Klüpfel, Santer, Ruef und Sautier, auch des theologischen Lesevereines. Nicht minder enthält die Universitätsbibliothek einen Theil aus den Sammlungen der säcularisirten Abteien, Stifter und Klöster des Breisgaues und Schwarzwaldes, worunter vorzugsweise

die Bibliothek der Benedictiner Abtei St. Blasien genannt werden mag.

Provisorischer Oberbibliothekar: Dr. H. J. Wetzer.

Gehilfe: Dr. F. Kozlowski.

Diener: L. Wagner.

Die Bibliothek ist seit ihrer Begründung in einem eigenen Gebäude, dem Universitätsgebäude gegenüber, aufgestellt, und enthält etwa 100,000 Bde Druckschriften und gegen 300 Manuseripte. Zu ihrer Vermehrung ist eine jährliche Summe von 2000 Fl. ausgesetzt, die jedoch regelmässig jedes Jahr durch ausserordentlichen Zuschuss ziemlich um die Hälfte erhöht wird; auch erhält die Bibliothek von jedem im Lande verlegten Werke ein Freiexemplar. Mit Ausnahme der Sonn- und Festtage ist die Bibliothek das ganze Jahr hindurch Mittwochs und Sonnabends 2—4 Uhr sowie an den übrigen Tagen 10—12 Uhr geöffnet; doch müssen die ausgeliehenen Bücher in der Woche vor Ostern sowohl als vor Michaelis in die Bibliothek zurückgeliefert werden. Die Zahl der verliehenen Bücher beträgt jährlich etwa 6300.

Doubletten - Catalog. Freib. 1829. 8. u. a.

## Fulda.

## Kurfürstliche Landesbibliothek.

Die Bibliothek besteht seit dem J. 1776, und ist unter Heinrich VIII. von Bibra dadurch begründet worden, dass man die Bibliotheken der alten Fuldaer Benedictiner-Abtei und des fürstlichen Schlosses zu Einer Sammlung vereinigte, und in einem eigenen Gebäude aufstellte. Auch hat im J. 1803 der, Fürst von Fulda, Wilhelm von Oranien, dem die Benedictiner-Abtei Weingarten zugefallen war, deren Bibliothek an Fulda übergeben.

Curator: Regierungsdirector Arnold. Bibliothekar: Professor Ph. Wehner. Diener: J. Ernst.

Diener. J. 137 Rat.

Die Bücherzahl der Bibliothek soll sich auf 50,000 Bände belaufen.

Die Bibliothek des Fuldaer Beuedictiner-Stiftes betreffend.
Kindlinger, N., Katalog u. Nach-

## Fürstenstein bei Freiburg in Schlesien. Gräftich Hochberg'sche Majoratsbibliothek.

Aufseher: Domainen - Rentmeister Firl. Die Bibliothek enthält 45,000 Bände.

#### St. Ballen.

#### Bibliothek der Lese-Gesellschaft.

Bibliothekar: Hekt. Zollikofer.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 1-2 und 6-8 Uhr geöffnet.

## Bibliothek der literarischen Gesellschaft.

Bibliothekar: Heinr. Zollikofer.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 6-8 Uhr geöffnet.

#### Stadthibliothek.

Die Bibliothek ist durch die J. Watt'sche und B. Schobinger'sche Büchersammlungen vermehrt worden.

Bibliothekar: Pfarrer Bernet.

Die Bibliothek ist Montage 2-4 Uhr und Donnerstage 10-12 Uhr geöffnet.

Verzeichniss, zuverläss., der annoch vorhand. grossen u. klenen Handschriften, welche Aeg. Tschudi theils mit eigener Hand geschrieben, theils zu sein. viel. gelehrt. Arbeiten gebraucht u. mit viel. gelehrt. Aumerk, erläntert hat. Zür. 1767. 8. Catalogus aller Bücher der öff. Bürgerbibliothek zu St. Gallen. St. G. 1793. 8.

#### Stiftsbibliothek.

Die Bibliothek stammt aus dem Anfange des IX. Jahrhundertes, und ist jetzt das Eigenthum der katholischen Corporation des Cantons St. Gallen.

Oberaufsichtsbehörde: der katholische Administrationsrath des Cantons St. Gallen.

Commission zur Leitung der Geschäfte: besteht aus drei Mitgliedern, deren Vorstand aus der Mitte des Administrationsrathes, das zweite ausser demselben gewählt wird, und die Stelle des dritten und zugleich Referenten der jeweilige Bibliothekar inne hat.

Bibliothekar: Pfarrer F. Weidmann.

Die Bibliothek, zu deren Vermehrung in der Regel 600 Fl. im jährlichen Budget der Ausgaben des katholischen Grossrathes verrechnet werden, zählt 1530 Bde MSS., 18,000 Bde Druckschriften incl. 1000 Incunabeln, und besitzt seit dem J. 1712 eine Münzsammlung mit etwa 3000 Münzen und Medaillen. Die Bibliothek wird im Sommer Montags, Mittwochs und Sonnabends 2-5 Uhr geöffnet: sie gilt für den katholischen Kautonsthell vorzugsweise als Lesebibliothek.

Weidmann, Fr., Geschichte der Stifts-Bibliothek von St. Gallen. St. G. 1841. 8. Denkmahle des Mittelalters, ge-

## Gardelegen.

Bibliothek der Kirche zu St. Nicolaus besteht seit dem J. 1581.

#### Schulbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1619 begründet, und im J. 1738 durch die Büchersammlung des Conrectors J. Riebe zu Prizwalk vermehrt worden.

Kirchhof, H., Auspicia Gardelegeneia de biblioth. civitat. publ.

## Benf.

#### Bibliothek der Lese-Gesellschaft.

Catalogue des livres de la So-Supplem. I. Gén. 1828. 8. cieté de Lecture, Gén. 1824. 8.

#### Stadtbibliothek.

Die Bibliothek enthält die Privatbüchersammlungen des Priors A. Bonnivard (seit dem J. 1556), des päpstl. Leibarztes D. Cannivari (seit dem J. 1625) und des Professors Lullin. 60,000 Bde mit wichtigen MSS.

Senebier, J., Catalogue rais. des MSS. de la Bibliothèque de Génève. 3 Part. Gén. 1779. 8, Gén. 1834. 8.

#### Gera.

## Oeffentliche Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1608 von dem Stammvater des fürstl. Reussischen Hauses jüngerer Linie, Henricus Posthumus gestiftet, und nach und nach durch einige kleinere Privatsammlungen, insbesondere des Directors Th. J. A. Schütze, vermehrt worden.

Bibliothekar: der jedesmalige Professor eloquentiae, d. Z. Dr. Ph. Mayer.

Die Bibliothek, die in einem Flügel des Regirangsgebäudes aufgestellt ist, und etwa 5000 Bde besitzt, hat behafs ihrer Vermehrung, ausser den Beiträgen, die jeder fürstl. Beamte bei seiner Anstellang leisten muss, jährlich die Summe von ungefähr 100 Thir. zu verausgaben. Sie wird mit Ausnahme der Schulferten, in der Regel wöchentlich zweimal 11—12 Uhr geöffnet. Die Zahl ihrer Leser beläuft sich auf 376, die der verliehenen Bücher auf 500 Bde.

Hauptmann, Ch. S. G., Memorabilla quaed. Bibliothecae Gymnasii Gerani instaurari coepiae.

Ger. 1784. 4. Ein gedrackter Catalog soll demnächst erscheinen.

## Bießen.

#### Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1612 entstanden, und hat unter ihren Erwerbungen die Büchersammlungen folgender Personen aufzuzählen: des Professors M. Heiland seit dem J. 1646, des Professors J. H. Mai seit dem J. 1732, des Predigers J. C. Bachmann zu Goar, des Professors L. Koch seit dem J. 1757 und des Herrn R. L. Ch. C. v. Senkenberg seit dem J. 1800. Zufolge des jetzigen Bibliotheksregulatives unterscheidet men die ganze Sammlung in die bisherige Universitätsbibliothek, die Bibliothek des philologischen Seminares und die Senkenberg'sche Universitätsbibliothek.

Akademische Bibliothek-Commission zur Anschaffung der Bücher: besteht aus dem Rector, dem Canzler und in dessen Verhinderung dem Syndicus der Universität, und dem ersten Bibliothekare als ständigen Mitgliedern, sowie aus Einem Professor der evangel. theolog. Facultät, Einem der kathol. theolog., Einem der medicin, Einem der juristisch., und Zweien der philosophischen als unständigen Mitgliedern.

Akademische Administration - Commission.

Bibliothekar 1: Professor Dr. J. V. Adrian.

Bibliothekar 2: Professor Dr. J. V. Klein.

Amanuensen: zwei Studenten. Diener 1: H. Zimmermann.

Diener 2: P. Vogel.

Die Hibliothek enthält 199,000 Hde mit 1288 zum Theil sehr werthvallen MSS., und hat jährlich eine Summe von 4000 Fl. zu ihrer Vermehrung zu verwenden. Sie wird an allen Wocheniagen 10—12 Uhr geöffnet. Ferien finden niemals statt, doch mösem die verliehenen Bücher zweimal im Jahre und zwar jedesmal vierzehn Tage vor dem Schlusse des habjährigen Lectionscurses, von den Univerzitätslehrern in den letzten acht Tagen des Juni und den erzten acht Tagen des Juli, ohne Ausnahme zurückgeliefert werden.

Ayrmann, C. Fr., Specimen Bibliothecae Gissens. acad. libror. rarior. Giss. 1733. 4.

Wahl, J. Fr., Memorebilia quaed. Bibliothecae Giessens. Giess. 1713. 4. Bohm, A., Progr. de libris quibuad.rar. Bibliothecae Gissens., proceert.vere duob.codd. membr., alive. preties. Themerdankit edit. sist. Giss. 1771. 4. Ejuad. Pregr. de nonnull. Bibliothecae Gissens. MSS. ad liver. grace. et orient. pertinent., inprimis de M. Mauritti Tractat. ie te vesilar veter. Hebraeor. Giss. 1771. 4. ...

Schulz, J. Ch. Fr., Progr. de duob. fragment. V. T. hebraic. manu exarat., quae in Bibliotheca Gissens. servantur. 1—11. Giss. 1775-1776. 4.

Adrian, J. V., Catalogus Codd. MSS. Bibliothecae acad. Gis-

eens. Acced. tabb. tith. Fref. ad M. 1848, 4.
Otto, Fr. G., Commentarii crit. in Codd. Bibliothecae acad. Giesons. graec. et lat. philol. et medii aevi histor. ac geograph., cum append, crit. variar. lec-tion. et querund. lat. carmin. medii aevi nunc primum e codd. editor. Add. tabb. lith. Giss. 1842. 4.

## Gleiwitz.

#### - Gymnasialbibliothek

trennt sich in die Lehrerbibliothek, mit 6000 Bden und einem jährl. Etat von 200 Thlr., und die Schülerbibliothek mit 4000 Bden.

## Glogan.

#### **Gymnasialbibliothek**

besteht aus der Lehrer- und der Schülerbibliothek; letztere ist im Besitze von 2-3000 Bden, die erstere von 7-8000 Bden.

## Gotha.

#### Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist gegen Ende des XVI. Jahrhundertes begründet, und durch die Büchersammlungen des Rectors G. Hesse im J. 1673, des kais. Rathes J. Fr. Breithaupt und des Staatsministers v. Frankenberg vermehrt worden.

Vockerodt, G., Progr. de Litera-ture sanct. et solid. illustr. scholaeGothan.domesticis exemplis clarer. viror. Breithauptian. maxime commendata. Goth.

Eiusa, Progr. de Historia auctae

Bibliothecae ill. Gymnasti principalie beneficentiae documenti singularis. Goth. 1714. 4. Stuss, J. H., Commentatt. de historia Bibliothecas Gymnas. Go-than, I—V. Goth, 1757—1760. 4.

#### Herzogliche Bibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1647 vom Herzoge Ernst dem Frommen gestiftet, und durch die Büchersammlungen der früheren Herzöge sowohl, wie besonders Friedrich II., Ernst II., August und Friedrich III., als auch folgender Privatpersonen vermehrt worden: des Professors J. E. Gerhard des Aelteren im J. 1668, des Leibarztes D. Ludwig, des Marschalls D. Pflugk im J. 1679, des Herrn E. W. v. Thumshire im J. 1719, des Generalsuperintendenten H. Fergen im J. 1709 und eines gewissen J. H. Feustking im J. 1713. Die aus dem Ruffer'schen Nachlasse im J. 1647 erkaufte Sammlung bildet zum Theil den Stamm der Bibliothek. Die Herzogliche Privatbibliothek ist seit dem J. 1814 mit der öffentlichen vereinigt.

Oberbibliothekar: Hofrath und Professor Dr. F. A. Ukert. Bibliothekar: Archivrath Dr. J. H. Möller.

Secretair: Dr. G. Rathgeber, zugleich Inspector des Herzogl. Münzcabinetes.

Assistent: Professor Ph. H. Walcker.

Diener 1: C. A. Henne.

Diener 2: C. Henne.

Die Bibliothek, im Herzog!. Schlesse befindlich, besitzt über 150.000 Bde Druckschriften, 3000 griech., latein. und andere sowie gegen 2000 orientalische Handschriften. Behufe ihrer Vermehrung hat die Biblischek jährlich 1200 Thir. zu verausgaben. Mit Ausnahme der Sonnund Festtage wird sie täglich 11.—1 Uhr geöffnet. Die Zahl der Leser beträgt ein paar Hundert Personen, die der verliehenen Bücher 300 bis 460 Bde.

Cypriani, E. S., Catalogus Codd. MSS, Bibliotheose Ducal, Gothan. Lips. 1714, 4.

Gotteched, J. C., Progr. de antiquiss. Aeneidos vers. german. H. de Veldeck, cuius cod. MS. asservatur in Bibliotheca Gothan. Lips. 1745. 4.

Paulus, H. E. G., üb. einige Merkwürdigkeiten der Herzogl. Bibliothek zu Gotha. Jen. 1788. 8. Seetzen, U. J., Verzeichniss der

Seetzen, U. J., Verzeichnies der für die oriental. Sammlung in Gotha angekauft, oriental. MSS. etc. Leipz. 1810. fol. Möller, J. H., Catalogus libror. tam Mester. quam impressor., antigent de August Phris Socie.

Möller, J. H., Catalogus libror. tam Mistor. quam impressor., qui jussu d. Augusti Ducis Saxo-Gothani a b. Sectzenio in oriente emti in Bibliotheca Gothan. asservantur. 2 Partt. Gothae. 1826, 4. Beiträge zur ält. Literatur oder Merkwärdigkeiten der Herzogl. öffentl. Bibliothek zu Gotha, herausg. von F. Jacobs und F. A. Ukert. S Bände in 9 Heften. Leipz. 1835—1843. 8.

Beschreibung der deutschen Gedichte des Mittelalters, welche handschriftl. in der Herz. Bibliothek zu Getha aufbewahrt werden. (Aus den Beiträgen besonders abgedruckt.) Leipz. 1857. 8.

Rathgeber, G., Bibliotheca Gothana, Section der abendländ. mit Gemälden geschmückt. Handschriften. Goth. 1839. 4.

Möller, J. H., paläograph, Beiträge aus den herz. Sammlungen in Gotha. Oriental. Paläographie. Heft I. Eisleben. 1844. fol.

#### Görlitz.

Knauthe, Ch., histor. Nachricht Görlitz. 1737. 4. von den Bibliotheken in Görlitz.

#### Bibliothek der naturforschenden Gesellschaft.

Die Bibliothek ist im J. 1816 von den ersten Mitgliedern der Gesellschaft gestiftet worden.

Bibliothekar: Archidiaconus Dr. J. G. Th. Sintenis.

Die Bibliothek ist in dem gemietheten Gesellschaftslocale, im Gasthofe zur gold. Krone, aufgestellt, und enthält etwa 1200 gedruckte Werke nebst einigen Handschriften. In der Regel wird sie, vorzugsweise für die Mitglieder der Gesellschaft. Mittwochs geöffnet; doch erlangt man durch den Bibliothekar auch an jedem anderen Tage Zuritt.

Verzeichniss der Bücher u. klein. Schriften, welche der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz gehören v. 1838. 8. Zweites Verzeichniss v. 1838—1842. Görl. 1842. 8.

## Bibliothek der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.

Die Bibliothek ist zwar bereits im J. 1779 entstanden, aber erst durch die Herren A. Tr. v. Gersdorf auf Wigandstal und Dr. C. G. v. Anton auf Waldau, welche im J. 1801 ihre Büchersammlungen für den Todesfall der Gesellschaft schenkten, bei deren Uebergabe im J. 1807 zu einigem Ansehen gekommen. Im J. 1835 erhielt sie durch Vermächtniss die etwa 1000 Bde starke, meist Lusatica enthaltende Sammlung des Pastor prim. J. Ch. Jancke.

Interimistische Revisions- und Verwaltungs-Commission seit dem J. 1842: besteht aus vier Gesellschaftsmitgliedern.

Bibliothekar 1: Past. ordin. J. L. Haupt, Secretair der Gesellschaft.

Bibliothekar 2: Subdiaconus Hergesell.

Diener: Antelmann.

Die Bibliothek, die in dem der Gesellschaft von Dr. v. Anton vermachten Bierhofe ihr Local hat, besität ausser 56 Eiteren und aber 400 neueren Handschriften, eggen 32,006 Bde, zu deren Vermehrung lant Etat vom J. 1941 jährlich 255 Thir. verausgabt werden. Mit Ausnahme der drei grossen Festwochen wird das Bibliothekslocal Donnerstag 1—3 Uhr geöfinet, sud es haben dann nicht die Mitglieder der Gesellschaft allein, sondern auch jeder Andere, für den nur ein Mitglied Bürgschaft leistet, Zutritt und Auspruch auf die Benutzung der Bücher. Die Zahl der Leser beträgt in der neueren Zeit jährlich etwa 50, die der verliehenen Bücher 450 Werke.

Neumann, J. G., Verzeichniss der Bücher der oberlausitz. Gesellschaft. 2 Bde. Görl. 1819. 8. Verzeichniss der Schriften und Werke, die sich in der Bibliothek der oberlausitz. Gesellschaft doppelt und mehrfach befinden. Görl. 1877. 8. Struve, E. E., Progr. de libr. Salustian. manu exergt. in Bibligtheca Societat. liter., quae

in superior, Lusatia floret, servat. Gorl. 1833. fol.

#### Armen - Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist im J. 1751 von dem Rector Baumeister und dem Collegium der Gymnasiallehrer begründet worden, und hat vorzugsweise den Zweck, arme Schüler mit den nöthigen Schulbüchern zu versorgen.

Bibliothekar: Oberlehrer Dr. J. A. Rösler.

Die Bibliothek befindet sich im Gymnasjalgebäude und beatzt, ausser 2500 Ex. Schulbüchern, etwa 1500 Bde wissenschaft! Werke, Handund Lehrbücher. Zu ihrer Vermehrung ist etatsmässig eine jährliche Summe von 86 Thir. bestimmt. Mit Ausnahme der gesetzlichen Schulferien, wird die Bibliothek stets auf Verlangen, doch nicht zu einer gewissen Stunde, geöffnet. Die Zahl der Löser belänft sich jährlich auf 80, die der verliehenen Bücher auf 560 — 760.

Geifsler, J. G., kurs. Nachricht von der bei dem Görlitz. Gymnasio Augusto befindt. Armenbibliothek, nebst einem ohnmafsgebl. Vorschlage, wie diese in eine allg. Schülerhibliothek verwandelt u. zu gröss. Aufnehmen des Gymuss. nützlich angewendet werden könne. Görl. 1765.4.
Tzschoppe, J. M., kurz. Nachricht von der mit dem Görlitz.
Gymnasium verbund. sogenannt.
Armenbibliothek. Görl. 1891. 4.
Beler, J. A., ausführl. Beschreibung der Gymnasial – Armenbibliothek. Görl. 1839. 4.

#### Oeffentliche oder Milichsche Gymnasialbibliothek.

Die Bibliothek ist von J. G. Milich, Advocat des Manngerichtes zu Schweidnitz, welcher im J. 1726 sein und seines Vaters, des kals. Rathes G. Milich zu Schweidnitz, Bücher (7000 Bde u. 200 MSS.) dem Gymnasium vermacht hat, begründet, und später durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des aufgehobenen Franziskaner-Klosters im J. 1784 (1522 Bde u. MSS.), vorher schon der um das J. 1760 eingegangenen Beiträger-Gesellschaft, und des ersten Consuls, R. Dieterich. Hinzu ist noch seit dem J. 1784 die Lerche'sche Stiftung für Karten, Pläne und derglegekommen. Nicht selten, doch ganz irrig, wird hier und de die Milich'sche Bibliothek auch Raths- oder Stadtbibliothek genannt, — ein Irrthum, der sich davon herschreiben mag, weil die Bibliothek auf dem Rathhause aufgestellt ist.

Inspector: ein Mitglied des Magistrates. Bibliothekar: Rector und Professor Dr. C. G. Anton. Diener: Schuldiener Prüfer. Die Bibliothek, die 13,000 Bde incl. 300 MSS. besitzt, hat laut Etst für das J. 1844 zu Anschaffung von Büchern 74 Thir. und aus der Lerche'schen Stiftung für Karten, Grundrisse, Pläne, Prospecte und Portraits berühmter Männer 57 Thir. zu verwenden. Mit Ausnahme der gesetzlichen Schulferien, wird das Bibliothekslocal regelmässig Donnerstags und Sonnabends 2-4 Uhr geöffnet; doch ist für Jeden. der ein Ruch mit nach Hause zu nehmen wünscht ein besonderer Krauer. ein Buch mit nach Hause zu nehmen wünscht, ein besonderer Erlaubnissschein des magistratualischen Inspectors erforderlich.

Eichler, J., Progr. de Bibliothe-cis publ. sigillatime. de funda-tore Biblioth. Goerlicens. J. G. Milichio. 1-II. Goerl. 1734— 1737. 4.

Giese, C. G., histor. Nachricht von d. allererst. teutsch. Bibel-ausgabe, welche 1462 zu Mainz von Fust u. Schöffer gedruckt word, u. in der Biblioth. eines 18bl Carpaciti in Cality er löbl. Gymnasii in Görlitz ver-wahrt wird. Görl. 1763. 8.

Geisler, J. G., Progr. de Biblio-theca Milichian. I - V. Gorl. 1764-1768. 4.

Neumann, J. F., Progr. de Bi-

bliotheca Milichian, Gumn.Gorl.

bliotheca Milichian, Gymn.Gorl.
publ. I - XIII. Gorl. 1784—
1802. 4. Anton, C. G., Progr. de cod. Luciani, qui in Bibliotheca Milichiana asservatur. Comment. I—
1I. Gorl. 1835—1836. 4.
Struve, E. R., Progr. üb. die ital.
u. latein. Haudschrift. der Bibliothek des Gymnasium zu Gör-

bliothek des Gymnasium zu Gör-litz. Verzeichniss, Beschreibung, Auszüge, Lesarten. Görl. 1836. 4. Dess. Progr. Verzeichniss und Beschreibung einig. Handschrift. aus d. Biblioth. des Gymnasiums zu Görlitz. Forts. I-III. Görl. 1837-1841. 4.

#### Bibliothek der Haupt-Kirche zu St. Peter und Paul

ist im J. 1439 vom Prediger M. J. Goschitz durch Vermächtniss begründet, und durch die Büchersammlungen eines gewissen W. Sasteleus und im J. 1763 des Predigers J. G. Neumann vermehrt worden. Sie besteht fast nur aus Handschriften und Incunabeln, und zählt etwa 280 Bde. Zu ihrer Vermehrung sind die Zinsen eines Capitales von 100 Thlr. bestimmt.

Brückner, Ch. D., kurtz. histor. Nachricht von der Kirchenbi-bliothek bei d. Hauptkirche zu St. Peter und Paul in Görlitz. G. 1763. 4. Der eigentl. Verf.

ist C. G. Giese. Jancke, J. Ch., Beitrag zur Ge-schichte der Bibliothek in der Hauptkirche zu St. Peter und Paul zu Görlitz. 1799. 4

Bibiotheken d. höheren Bürger-Schule und der damit verbundenen Mädchen-Schule sowie Armenbibliothek der höheren Bürger – Schule

sind vom Magistrate im J. 1837 begründet, und, zunächst zwar nur für die Lehrer der Stadt sowie für die Schüler und Schülerinnen der genannten Anstalten, aber auch für jeden Anderen zur Benutzung bestimmt. Sie stehen im Gebäude der Mädchenschule unter der Aufsicht des Directors. Die Zahl ihrer Leser beträgt jährlich etwa 70 Personen, die der verliehenen Bücher 400 Bde. Während der Pfingstferien werden keine Bücher verliehen. Die Bürgerschulbibliothek besitzt, bei einer jährlichen Dispositionssumme von 100 Thlr., etwa 280 Werke, die Sammlung der Mädchenschule, bei einer Summe von 15 Thlr., 60 Werke, und die Armenbibliothek, bei einer Summe von etwa 12 Thlr., 200 Werke.

## Gör3.

#### Gymnasialbibliothek.

Provisorischer Bibliothekar: J. Rechfeld.

## Göttingen.

#### Bibliothek des Civil-Clubbs.

Vorsteher: Dr. J. C. W. Kästner.

## Neuere Gymnasialbibliothek

hat einen Theil der Heeren'schen Bibliothek erhalten.

Suchfort, J. A., Progr. de suppellect. libror., quam scholae Gottingens. reddit et commendat R. Wedekindus. Gotting.

1772. 4. Lünemann, Ch. H., systemat. Verzeichniss der Götting. Gymnasialbibliothek. Gött. 1822. 8.

#### Universitätsbibliothek

ist theils durch die von dem geh. Rathe J. H. Freiherrn v. Bülow hinterlassene und von seinen Erben der Universität bei deren Gründung im J. 1735 vermachte, 10,000 Bde starke Büchersammlung, theils durch die ältere Gymnasialbibliothek gestiftet, und in neuester Zeit insbesondere durch die Heeren'sche Bibliothek vermehrt worden. Jedoch sind diejenigen Bücher der Heeren'schen Sammlung, welche die Universität bereits besass, an die neuere Gymnasialbibliothek abgegeben worden. Als selbsständige Sammlungen befinden sich in der Universitätsbibliothek die Uffenbach'sche sowie die Freiherrl. v. Asch'sche Sammlung meist russischer Werke und orientalischer Handschriften, und die Bibliothek der deutschen Gesellschaft.

Bibliothek-Commission: besteht aus Geh. Justizrath Heimann, dem Bibliothekare und dem Unterbibliothekare. Bibliothekar: Professor Dr. C. F. C. Höck. Unterbibliothekar: Professor Dr. J. F. G. Herbst.

Secretair 1: Professor Dr. H. F. Wüstenfeld.

Secretair 2: Facultäts-Assessor Dr. G. H. Bode.

Secretair 3: Dr. F. L. A. Schweiger.

Secretair 4: Dr. Ch. F. E. Stromeyer.

Aufseher der Kupferstich- und Gemäldesammlung: Pro-

fessor Dr. C. Oesterley.

Accessisten, welche nur, so lange die Bibliothek geöffnet ist, in den Sälen fungiren: 1. Facultäts-Assessor Dr. W. Müller, Amts-Assessor Dr. F. W. Unger, und die beiden alle drei Jahre wechselnden theologischen Repetenten, d. Z. J. G. K. Kranold und K. W. Hänell.

Pedell 1: Weissleder.

Pedell 2: Schütz.

Die Bibliothek, die im Gebäude des ehemaligen Paulinerklosters und in der anstossenden Kirche aufgestellt ist, enthält 400,000 Bde Druckschriften und 2000, nach Einigen sogar 5000 Manuscripte. Zu ihrer Vermehrung ist aus der Universitätscase eine jährliche Summe von 5000 Thir. bestimmt; doch hat die Bibliothek ausserdem zu gleichem Zwecke noch einige andere kleine Einnahmen. Mit Aussahme der Woche nach Pfingsten und der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wird die Bibliothek Mittwechs und Sonnabends 3-4 Uhr, an den ihrisen Wechentzen 1-3 Libr gesfüge. übrigen Wochentagen 1-2 Uhr geöffnet.

Gehlii, A. G., Codex quatuor evangelior. metus in lucem pro-latus. Frcf. et Lips. 1739. 8 Catalogus libror. in Bibliotheca Gottingens. in duplo extant. Gotting. 1784. 8. Tychsen, Th. Ch., Commentatt. de nummis oriental. in Biblio-

theca reg. Gottingens. asserva-tis. I-III. Gotting. 1790, 4.

Die ältere Gymnasialbibliothek betreffend.

Catalogus libror. novae Biblio-thecae Gymnassii Gettingens. editus a. 1729, Gott. 4.

## Göttweih.

## Stiftsbibliothek der Benedictinerabtei,

von bedeutendem Umfange und Werthe, datirt sich aus dem Ende des XI. Jahrhundertes.

Bibliothekar: P. Leopold.

## Grätz.

## Bibliothek des ständischen Johanneums

ist durch die Büchersammlungen des Herrn Fr. Chr. von Saurau im J, 1817 und des Erzherzogs Jos. Johann Baptist von Oesterreich im J. 1828 vermehrt worden.

Provisorischer Bibliothekar: J. Krausler.

Scriptor: L. Michelitsch.

Provisorischer Amanuensis: C. Grengg.

Die Bibliothek ist während des Sommers (1. Mai — 31. Juli) an den Wochentagen 4—7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 3—6 Uhr, während des Winters (1. Octbr. — 30. April) an den Wochentagen 5—8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 3—6 Uhr geöffnet. Sie enthält 13,500 Druckschriften in 31,000 Bden.

## Bibliothek der Karl-Franzens-Universität ist durch die Vereinigung von mehren Bibliotheken auf-

gehobener Klöster begründet worden.

Bibliothekar: J. Krausler.

Scriptor: J. Diemer.

Amanuensis: G. Ledwina, Inspector der Universitätsgebäude.

Die Bibliothek ist vom 1. Octbr. bls zum 3t. Juli an den Wochentagen, mit Ausnahme des Sennabends, 3—1 Uhr geöffnet. Sie enthält 34,000 Werke incl. 3500 Incunabeln in 42,000 Bden. Nach anderen Angaben soll sich ihre Büchermasse auf 100,000 Bde belaufen.,

## Greifewald.

Bibliothek der Kirche zu St. Nicolaus, die alte Rathsliberei, ist im J. 1601 begründet worden.

#### Odebrechtische Bibliothek

ist von dem verstorb. Oberappellationsgerichtsrathe Dr. Odebrecht gestiftet, und zur steten Aufbewahrung für dessen Familie bestimmt. Sie steht jetzt unter der Aufsicht des Senators Odebrecht.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1604 begründet, und nach und nach, meist auf dem Wege des Vermächtnisses, durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Canzlers E. v. Uhsedohm, des Professors Ch. Nettelbla im J. 1750, des Rectors J. Bötticher zu Wohlgast, des Professors J. St. Scheffel (888 Bde), des Hofgerichts-Assessors A. Droysen (2818 Bde), des Professors P. Ahlwardt (3143 Bde) im J. 1792, und des Predigers Wilde zu Schlawe (505 Bde).

Erster Bibliothekar: Professor Dr. G. F. Schömann. Unterbibliothekar: Professor Lic. C. W. J. Bindemann. Die Bibliothek befindet sich im Universitätsgebände, und enthält 49,750 Bde Druckschriften. Behufs der Benutzung wird sie Mittwochs und Sonnabends 2—5 Uhr, an den übrigen Wochentagen 11—12 Uhr geöffnet. Die Zahl der verliehenen Bücher hat sich im J. 1943 auf 27,795 Bde belaufen. Zu Anschaffung von Büchern werden jährlich etwa 2009 Thir, verwendet.

Reden bei der feierl. Eröffnung der Akad. Bibliothek in Greifswald. Gr. 1750. 4. Enth. Balthasar, Ch. E. v., Erweis, daß Bibliotheken die sicherst. Wohnstätten einer wahren u. ächten Freundschaft sind, u. Dähnert's, J. C., Rede von den Schicksalen der Univers. - Bibliothek zu

Greifswald.
Dähnert, J. C., Academica Gryphisvald. Bibliotheca catalogo
auctor. et repertor. descripta.
3 Voll. Gryph. 1775—1776. 4.
Catalogus libror., quibus Bibliotheca reg. Universitat. Gryphiswaldens. aucta est 1835. Gryph.
1836. 8.

#### Grimma.

#### Bibliothek der k. Landes - Schule

ist um die Mitte des XVI. Jahrhundertes entstanden, und hat in neuerer Zeit die Büchersammlung des früheren Rectors J. A. Weichert erhalten.

Bibliothekar: Rector und Professor Dr. E. Wunder.

Die Bibliothek ist im Erdgeschosse der Rectorwohnung aufgestellt, und enthält nur wenig über 7000 Bde. Zur Anschaffung neuer. Werke ist die Summe von etwa 100 Thlr. bestimmt.

Schumacher, H. A., Progr. de Bibliothecis publ. et imprim. de Bibliotheca Scholae illustr. divin. praesidio ac cura ab incendior. periculis adhuc conservata. Lips. 1738. 4.

## Großenhain.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1828 unter besonderer Mitwirkung des Rentamtmanns Preusker begründet worden. Ursprünglich hat sie den Namen einer Schulbibliothek geführt, und den einer Stadtbibliothek erst seit dem J. 1833 erhalten.

Bibliothek-Commission zur speciellen Aufsicht und Verwaltung, unter Oberaufsicht des Stadtrathes, besteht aus: dem Bibliothek-Vorstande, und zwar aus den dirigirenden drei Vorstands-Mitgliedern (dem Superintendenten, dem Bürgermeister und einem dem ärztlichen, kameralistischen, Handels- oder Gewerbsfache angehörigen Literatur-Freunde), sowie aus den ausführenden drei Beamten, (dem Bibliothekare, dem Bibliothek-Secretaire und dem Bibliothek-Cassirer); und aus den deputirten Commissions-Mitgliedern von unbestimmter Zahl.

Die Bibliothek ist im Gebäude der Knabenschale aufgestellt. und im Besitze von etwa 3000 Bden incl. einiger Handschriften etc. Sie wird Sonntags 2–3 Uhr geöffnet. Die Zahl der verliehenen Bücher hat sich bisher im Durchschnitte jährlich auf 1000–1500 Bde bekaufen.

Chladenius, K. G. Th., Denkmahl der am 24. Octbr. 1828 beschehenen Eröffnung der Schulbibliothek, gr. fol. Preusker, K., Nachricht von der f. Schul- und Volksbildung gegründ. Stadtbibliothek zu Grossenhain, Gr. 1833 8. Dess. Nachricht von dem Beste-

hen und den Leistungen der Sonntage- und Gewerbsschule, dem Gewerb-Verein und der Stadtbibliothek zu Großsenhain währ. 1833. Gr. 1834. 8, Dess. Stadt-Bibliothek in Großsenhain in Hins. ihrer Verwalt. u. ihr. jetz. Besitzthums. Gr. 1836. 8, Dritte Aufl. Das. 1811. 8.

## Grünberg bei Dresden.

#### Kirchenbibliothek

ist im J. 1780 durch Legat der verw. Kammerherrin Ch. S. Gräfin v. Hoym, geb. Gräfin von Beichlingen, begründet, und der Bestimmung zufolge entweder in der Pfarrwohnung oder in der Sacristei der Kirche aufzustellen. Zur Anschaffung von Büchern sind die Zinsen eines Capitales von 400 Thlr. angewiesen.

#### Guben.

## Schulbibliothek.

Döring, F. G., Epistola ad S. E. Riepke, qua singularis eius liberalitas nuperr. Scholae Gubens. prolata grato animo agnoscitur. Lips. 1783. 4. Richter, W., üb. den Ursprung d. Gubensch. Schulbibliothek, nebst vorausgeschickt. Betrachtungen üb. den Nutzen solch. Anstalten. Gub. 1601. 8.

#### Gumbinnen.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1810 auf königliche Kosten errichtet worden.

## Güstrow.

#### Bibliothek der Dom-Schule

ist von den Herzögen Ulrich und Gustav Adolf zu Mecklenburg-Güstrow begründet worden.

Bibliothekar: Oberschulrath und Director Dr. J. F. Besser. Die Bibliothek ist im Gebäude der Domschule aufgestellt, und wird, zur Benutzung für die Lehrer und Zöglinge der Dom- und Realschuien, auch Bedürfnies geöffnet. Sie enthält 14,000 Bde, zu deren Vermehrung jährlich 40-50 Thir, verwendet werden. MSS. sind nicht vorhanden.

Besser, J. F., Verzeichniss der schule. 2 Hefte. Güstrow. 1810— Bibliothek d, Güstrowsch. Dom-

## hadersleben.

#### Bibliothek der Gelehrten-Schule.

Brauneiser, C. A., Wünsche und der Gelehrtenschule zu Haders-Hoffnungen für die Bibliothek leben. Had. 1831. 4.

## Salberstadt.

#### Dombibliothek

ist im J. 1842 gestiftet und im XVI. Jahrhunderte erneuert worden: sie enthält mehr als 15,000 Bde, darunter die Büchersammlungen S. T. Pauermeister v. Kochstedt's, H. v. d. Lühn's, E. v. Boythal's, Ch. v. Dorstad's, H. Newaldt's, und seit dem J. 1840 des Directors Maass.

# Bibliothek der Kirche su St. Martin ist im Laufe des XVII. Jahrhundertes begründet worden.

## Hall (Schwäbisch-).

#### Bibliothek des Museums.

Bibliothekar: Dr. F. Bilfinger. Die Bibliothek ist täglich 1-3 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1592 begründet worden. Bibliothekar: Stadtpfleger F. Böls.

Die Bibliothek wird stets auf Verlangen geöffnet.

#### Bibliothek des Gewerbe - Vereines.

Bibliothekar: Oberamtsgerichts-Assessor F. Hezel. Die Bibliothek ist täglich 1-3 Uhr geöffnet.

#### Halle.

Ausstellung meist orginal. Druckschrift, sur Erläuterung der Reformationsgeschichte m. besond, Bezug auf d. deutsch. u. Hall. Kirchenverbesserung etc. Hall. 1841. 8. (Betr. die Bibl. des Waisenhaus., der Marienkirche, Universität, die Ponickauische u. a. Privatbibliotheken.)

#### Oeffentliche Bibliothek des Waisenhauses

ist im J. 1708 begründet, und durch die Büchersammlungen J. Lüders' im J. 1708, M. Ruopp's im nämlichen J., H. Freiherrn v. Canstein's im J. 1719 und A. Achilles' im J. 1721 vermehrt worden.

Oberaufseher: Rector Dr. F. A. Eckstein. Bibliothekar: Inspector Dr. J. G. Liebmann.

Amanuensen: Primaner der lateinischen Hauptschule. Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 1-2 Uhr geöffnet. Sie enthält gegen 25,000 Bde. Catalogus Bibliothecae Orphano- trophet Halensis. Hal. 1750. 8.

#### Bibliothek der Kirche U. L. Frauen oder Marienbibliothek

ist im J. 1560 von dem Oberpfarrer und Superintendenten S. Boetius und dem Kirchencollegium theils durch Sammlung einiger Schriften aus ehemaligen Klosterbibliotheken, theils durch Ankauf anderer Werke und durch sonstige Geschenke begründet worden. Zu diesem Stamme ist im J. 1615 die von dem Magistrate erkaufte und aus 1100 Fol., 800 Quart. und 1400 Octavbden bestehende Büchersammlung des Canzlers L. Distelmeyer gekommen. Ausserdem hat die Bibliothek auf dem Wege des Vermächtnisses noch folgende, zum Theil besonders aufgestellte Sammlungen erhalten: im J. 1651 eines gewissen Ch. Stisser, im J. 1690 des Schöppenstuhl-Assessors Dr. J. Oelhafen, c. 1600 Bde, im J. 1718 des Consuls A. Ockel, im J. 1740 des Geh. Rathes und Professors Dr. Fr. Hoffmann, mit Ausschluss der nichttheologischen Werke, 440 Bde, im J. 1767 des Cand. jur. Zschackwitz, 1990 Bde, im J. 1769 des Hofrathes J. W. Löper, etwa 250 Bde., und im J. 1815 des Professors Kenner, 3650 Bde.

Bibliothekar: Professor Dr. F. F. Germar.

Secretair: Dr. F. K. Knauth, Lehrer an der Realschule des Waisenhauses.

Diener: Kirchenhüter Martin.

Die Bibliothek, die früher in der Sacristei der Kirche aufgestellt war, und sich seit dem J. 1609 in einem eignen Gebäude befindet, enthält ausser einigen MSS, gegen 16,000 Bde. Zu ihrer Vermehrung ist jährlich eine Summe von ungefähr 150 Thir. zu verwenden; doch müssen bei dem Bücherankauf vorzüglich Werke über wissenschaftliche Theologie und vaterländische Geschichte berücksichtigt werden. Mit Ausnahme je zweier Wochen zu Ostern und Michaelis wird die Bibliothek regelmässig in der Woche zweimal, eine Stunde lang, behufs der Benutzung geöffnet, und es haben dabei, wenn auch nicht ausschliesslich, dech vorzugsweise die Geistlichkeit, die Mitglieder

der Universität, des gesammte Lebrerpersonal, die Mitglieder des Magistrates und der übrigen Behörden des Rocht der Benutzung zu beanspruchen.

Neumanni, G. Fr., Epistola de Ribliotheca Halensi. H. 1710. 4. Beyeri, J. J., Index libror. celector. theologici potissim. et philol. argumenti, quee Fr. Hojmannus ex bibliotheca sua in

Marianam transferri curavit. Hal. 1740. 4. Schwetschke, C. G., Excursus de Donati minoris fragmento Halis nuper reperto. Hal. 1839. 4.

## Bibliothek der Loge zu den drei Degen.

Bibliothekar: Dr. H. Netto.

Verzeichniss der Bücher-Sammlung der Loge zu den 3 Degen in Halle. 1795. 8. Verzeichniss der Bibliothek der Loge zu den 3 Degen im Or. von Halle, von H. Nette. Hall. 1843. 8.

#### Missionsbibliothek im Waisenhause.

Oberaufseher: Professor Dr. H. A. Niemeyer. Bibliothekar: Rector Dr. F. A. Eckstein. Die Bibliothek ist nach Bedürfniss geöffnet.

## Bibliothek der reformirten Schule

hat im J. 1734 die Büchersammlungen der Prediger Sam. und Ernst Andreä zu Berlin erhalten.

#### Universitätsbibliothek

ist gleichzeitig mit der Universität selbst im J. 1694 begründet, und durch die Privatbüchersammlungen des Professors J. G. Simon im J. 1696 und des Freiherrn D. L. v. Dankelmann im J. 1709 vermehrt worden. Auch sind die Sammlungen des Benedictinerklosters und des Pädagogiums zu Bergen und, mit Ausschluss der theologischen und philologischen Bücher, die der Universität Wittenberg hierher gekommen: die in Wittenberg zurückbehaltenen theologischen und philologischen Werke haben das Wittenberger Predigerseminar und das Gymnasium erhalten. Die von Wittenberg nach Halle mit übergesiedelte Bibliothek des Kriegsraths J. A. v. Ponickau ist abgesondert aufgestellt, und steht unter eigener Verwaltung. Mit der Universitätsbibliothek ist eine Kupferstichsammlung verbunden.

Oberbibliothekar: Professor Dr. G. Bernhardy, zugleich Bibliothekar der v. Ponickauischen Bibliothek.

Bibliothekar: Professor Dr. C. E. Fürstemann, zugleich Custos der v. Ponickauischen Bibliothek.

Secretair: Dr. H. E. Bindseil.

Amanuensis: Universitätscassen-Controleur Jungmann.

Diener 1: Blankenburg.

Diener 2: Böttger.

Diener 2: Höttger.

Die Bibliothek ist in einem eigenen der Universität gehörigen Gebäude aufgestellt, und enthält, mit Ausschluss der v. Ponickauischen Sammiung, gegen 80,000 Bde Druckschriften und 215 Handschriften. Zu der Ponickauischen gehören etwa 10,000 Bde gedrochter Bücher und 640 Handschriften. Zur Anschaffung vos Bächern für die Universitätsbibliothek sind jährlich c. 2500 Thir., für die v. Ponickauische Sammlung die Zinsen eises Capitales von 4006 Thir. bestimmt. Behufs der Benutzung für Jedermann, vorzugsweise natürlich für akademische Lehrer und Studirende, wird die Bibliothek Mittwochs und Senandends 1-3 Uhr, au den übrigen Wochentagen 10-12 Uhr geößnet; doch bleibt sie 14 Tage zu Ostern sewehl als zu Michaelis, 8 Tage zu Weihnachten und 4 Tage zu Pfingsten geschlossen. Die Zahl der Leser beläuft sich jährlich auf etwa 300 Personen, die der verliehenen Bücher auf 2000 Bde. Zum Besuche der v. Ponickauischen Sammlung sind jasenderheit die Stunden Montags und Donnerstags 10-11 Uhr, und der Ungarischen Nationalbibliothek Mittwochs und Sonnabends 1-2 Uhr bestimmt.

Verzeichniss der Bücher, welche im J. 1835 für die Universitäts-bibliothek zu Halle gekauft worden sind. H. 8.

Die Bibliothek des Benedictiner-Klosters zu Bergen betreffend. Einem, J. J. v., Commentatio hi-stor. eccles. liter. de origine, cor. eccies. liter. de origine, fatis et incrementis Bibliothecese Coenobii Bergens. prop. Magdeburg. I. Magdeb. et Lips. 1732. 4.

Kinderling, J. F. A., de Coene-bit Bergens. Bibliotheca narra-tio histor. liter. Magd. 1774. 4.

Die Wittenbergsche Universitätz-bibliothek betreffend.

Sennert, A., Bibliothecae acad. Wittenbergens, publ. librorum theol. jurid. medic. philos. hietor. oriental. et qui noviter huic de anno LXXII. accesserunt, e veterib. recentioribusq. extantiores classiciq, fere usui acad. exhibiti. Viteb. 1618.. 4.

Leopold, F. H. L., tib. den gegen-wart. Zustand der akad. Bibliothek zu Wittenberg. Wittenb. 1802. 8.

## Hamburg.

## Bibliothek des Archives

ist wohl gleichzeitig mit der Anstellung des ersten Archivares im J. 1710 begründet, und in früherer Zeit besonders durch Schenkung der Schröder-Rulant'schen Hamburgensien-Sammlung sowie neuerdings im J. 1843 durch Ankauf der von dem Senator Lic. jur. J. G. Mönckeberg hinterlassenen Hamburgensien\*) vermehrt worden. Leider hat die Bibliothek einen bedeutenden Theil ihres Besitzthumes beim Brande im Mai 1842 verloren. Enthält Manuscripte der Hamburg. Statuten, andere handschriftl. u. gedruckte Hamburgensia, Werke über deutsche und nordische Geschichte, sowie über Diplomatik.

Aufseher: Archivar Dr. J. M. Lappenberg.

Die Bibliothek, welche im Gebäude des Waisenhauses, des jetzigen Rathhauses, aufgestellt ist, und etwa 2800 Bde enthält, wird nach Bedürfniss geöffnet.

\*) Auct.-Verzeichniss der Bücher v. 24 April 1843, Hamb. 8. S. des Senators J. G. Mönckeberg 254-277. Nr. 6327-6816 e.

## Bibliothek des Clubbs der Freundschaft,

einer seit dem J. 1789 bestehenden Privatgesellschaft, ist im J. 1796 begründet und, nachdem sie im Mai 1842 verbrannt war, von Neuem wieder hergestellt worden. Enthält geograph., geschichtl., besonders belletrist. u. a. Werke in deutscher Sprache.

Bibliothekare zur Verwaltung und Aufsicht: vier Mitglieder des Clubbs.

Beamter zum Verleihen und Umtauschen der Bücher: J. A. Lüders.

Die Bibliothek ist im Locale der Gesellschaft aufgestellt, und zählt etwa 4500-5000 Bde, vor dem Brande noch etwas mehr als 5000 Bde, Behufs der Benutzung, vorzugsweise nur für die Mitglieder des Clabbs, wird sie täglich Nachmittage 2-4 und Abends 6-9 Uhr geöffnet.

Verzeichniss der Bücher-Sammlang des Clubbs der Freund-1844. B.

#### Commersbibliothek

ist im J. 1735 von der Commerzdeputation gestiftet, und im J. 1796 durch Ankauf der auf die Schifffahrt bezüglichen Büchersammlung J. H. Röding's vermehrt worden. Enthält besonders staatswissenschaftl. Werke, über Handelswissenschaften, Schifffahrtskunde, Geschichte, Geographie, Statistik und Reisebeschreibungen, Land- und Seekarten, handschriftliche und gedruckte Hamburgensia.

Vorsteher: ein Deputirter des Commerziums, O. R. Schröder.

Bibliothekar 1: Dr. A. Soetbeer, Protokollist des Commerziums.

Bibliothekar 2: Dr. G. B. Otten.

Die Bibliothek ist im Börsengebäude aufgestellt, und enthält gegen 30,000 Bde. Sie wird an jedem Wochentage 11-3 Uhr geöffnet, und steht dann jedem bekannten Bürger zur Benutzung frei.

Catalogus libror, Biblioth. Commercii Hamburgens, Hamburg. 1750. 4.

1750. 4. Verzeichniss der Bücher, welche auf der Biblioth. des Hamburg. Commercii befindlich sind. H. 1762. 4. Spät. Ausg. 1771. 4. Catalogus der Hamburg. Commerzbibliothek. Hamb. 1789. 4. Katalog der Commerzbibliothek in Hamburg 1841. Hamb. 4. Erste Fortsetz. Das. 1844. 4.

# Bibliothek der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erzieh- ungswesens

ist im J. 1805 durch Geschenke der Mitglieder begründet, und im Mai 1842 verbrannt, doch durch die in Folge brieflicher und öffentlicher Aufforderung des Katecketen Dr. J. Ch. Kröger an seine auswärtigen Freunde eingegangene Bücher von Neuem wiederhergestellt. Sie enthält jetzt gegen 1200 Bde, ebensoviel, als sie vor dem Brande besessen hatte. Enthält schulwissenschaftliche Werke.

Bibliothekar: F. A. Hoffmann.

Die Bibliothek ist jetzt vorläufig im Locale der St. Katharinenkirchen-Schule aufgestellt, und steht, ausser den Mitgliedern, auch allen denjenigen Lehrern und Lehrerinnen, welche bei dem 1842er Brande gelitten haben, zur Benutzung frei.

#### Bibliothek der juristischen Lese-Gesellschaft

ist im J. 1830 von den Mitgliedern gestiftet worden. Esthält besonders neuere, jedoch auch ältere, namentl. grössere juristische Werke.

Verwaltende Vorsteher: drei Mitglieder der Gesellschaft, früher Dr. C. F. Petersen, Dr. J. H. A. Hertz, Dr. G. Lührsen.

Custos: A. A. Müller.

Die Bibliothek ist im Gebäude des ehemal. Walsenhauses und jetzigen Rathhauses befindlich, und zählt etwa 3500 Bde. Sie wird zur Benutzung für Mitglieder und eingeführte Fremde an jedem Wocheninge 9½—3½ Uhr geöffnet.

Catalog der Bibliothek der juristischen Lesegesellschaft in Hamzeichnisse v. J. 1830 p. 1836.)

#### Bibliothek der patriotischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe

war wohl schon im J. 1765, dem Jahre der Entstehung der Gesellschaft selbst, begründet, und durch Vermächtniss der Büchersammlung des Senators Lie. jas. J. A. Günther (4747 Werke) im J. 1896, sowie durch einen grossen Theil der Bibliothek der fünften Assekuranz-Compagnie und die der Gesellschaft hinterlassenen Hamburgensia des Oberalten

H. Köhl. Leider ist sie beim Brande im Mai 1842 vernichtet worden. Seitdem hat jedoch die Gesellschaft eine neue Bibliothek zu sammela angefangen, und sich bereits durch Geschenke von Gewerbvereinen, Buchhändlern und Privatpersonen sowie durch Ankäufe in den Besitz von etwa 2500 Bden gesetzt. Die Bibliothek vor dem Brande hatte freilich etwas mehr, ungefähr 40,000 Bde enthalten.

Bibliothek-Commission: fünf Mitglieder der Gesellschaft-Vorsteher 1: Dr. F. N. Schrader.

Vorsteher 2: Professor G. H. Bubendey.

Die Bibliothek befindet sich jetzt, bis zur Vollendung des neuen Gebäudes auf dem Platze des ehemaligen Rathhauses, im interimistischen Gesellschaftslocale, und wird, obsehen vorzugsweise für Mitglieder der Gesellschaft, doch auch für jeden Anderen, bis auf Weiteres Dosnerstags 1—3 Uhr, zur Benutzung geöffnet.

Die verbrannt. Biblioth, betr.
Verzeichniss der von der Hamburg. Gesellschaft zur Beförderung d. Künste u. nützl. Gewerbe gesammelten Bücher u.
Kunstwerke. Hamb. 1790. 8.
Späteres Verzeichniss (die Günther sche Bibliothek enth.) v. J.
1886. Fortsetzungen dazu v. J.

1832, 1833, 1838. Die Biblioth. der V. Assecurans-Compagnie betr.

Verzeichniss der Büchersammlung der fünft. Assecuranz-Compagnie, welche in dem J. 1776— 1796 angeschafft worden sind, Hamb. 1787. 8. Fortsetz. 1—V. Das. 1788—1733. 8.

#### Bibliothek der pharmaceutischen Gesellschaft\*)

datirt sich vom Beginn der Gesellschaft selbst, die im J. 1818 gestiftet worden ist.

Vorsteher: das pharmaceutische Mitglied des Gesundheits-Rathes, J. H. Ch Oberdürffer.

Bibliothekar: Hoffbauer.

Die Bibliothek, im Stadthause befindlich, besitzt, ausser einer nicht unbedentenden Pfianzensammlung, etwa 3000 Bde, und wird für die Mitglieder der Gesellschaft Sonatage in den Morgenstunden geöffnet. \*) Die Gesellschaft ist vorläufig aufgelöst.

Bibliothek der Harmonie,

einer seit dem J. 1789 bestehenden Privatgesellschaft, war im J. 1789 gestiftet worden, und ist im Mai 1842 mit verbrannt. Seitdem hat die Gesellschaft eine neue Sammlung angelegt, und zu diesem Zwecke theils von in- und auswärtigen Buchhandlungen nicht unbeträchtliche Geschenke erhalten, theils für das Lesezimmer aus eigenen Mitteln neue Bücher angeschaft. Vor dem Brande hatte die Bibliothek gegen 8000 Bde erhalten, jetzt enthält sie etwa

1900 Bde geograph., geschichtl., staatswissenschaftl. und auf die schönen Künste bezüglicher Werke in deutscher, franz. u. engl. Sprache sowie Hamburgensien.

Vorsteher der Bibliothek und des Lesezimmers: zwei Mitglieder der Direction.

Aufseher: Dr. F. L. Hoffmann.

Die Bibliothek befindet sich, bis zur Vollendung des neuen Harmoniegebäudes, in dem interimistischen Gesellschaftslocale, und wird zur Benutzung für Mitglieder uud eingeführte Fremde, Montage, Mittwochs, Freitags und Sonnabends 12—2 Uhr geöffnet.

Aeltere Bibliothek betr. Catalog der Bibliothek der Harmonie zu Hamburg. H. 1837. 8. Fortsetz. I—II. Das. 1839 — 1841. 8. Neuere Bibliothek betr. Catalog wird für den Druck vorbereitet.

## Hoffmann'sche bibliographische und literarhistorische Privatbibliothek

ist seit dem J. 1820 gesammelt. Besonders reich in Betreff der Geschichte der Buchdruckerkunst und Bibliothekenkunde, auch Diplomatik.

Besitzer: Dr. F. L. Hoffmann.

Die Bibliothek, etwa 4500 Werke stark, ist der Beuutzung für Hamburgische und in geeigneten Fällen auch für auswärtige Gelehrte freigegeben.

## Bibliothek der Kirche su St. Jacob

ist im J. 1400 gestiftet, und durch die Büchersammlung des Pastors J. Fritze vermehrt worden. Vgl. Stadtbibliothek. Rasch, J. J., Beschreibung der öffentlichen Kirchenbiblioth. zu 1754. 4.

## Bibliothek der Kirche zu St. Katharina

ist im J. 1477 begründet, und durch die Büchersammlungen des ersten evang. Predigers St. Kempe in Hamburg, des Superintendenten J. Westphalen, ganz besonders aber durch des Diaconus P. Scultetus Vermächtniss seiner, seines Vaters und seines Sohnes Bibliothek im J. 1705 vermehrt worden. Die Uebergabe des Scultetus'schen Vermächtnisses hat jedoch erst im J. 1742 stattgefunden. Enth. ältere Theologie, z. B. die complut. Bibel u. andre Polyglotten, die drei wichtigst. Ausgaben des Erasmus'schen Neuen Testaments, seltene Ausgab. der Vulgata, die meist. Kirchenväter in schönen Ausgaben.

Aufseher: der Diaconus O. L. S. Wolters. Custos: der Unterküster J. W. Jänisch.

Die Bibliothek befindet sich in der Kirche, und wird zum Gebrauche für bekannte Hamburger Bürger von dem Unterküster nach Bedürfniss geöffnet. Die Bändezahl beläuft sich auf 2066; doch ist zu bemerken, dass mancher einzelne Baad mehre Werke umfasst.

#### Christliche Leihbibliothek

ist im J. 1830 mittels milder Beiträge gestiftet, und im J. 1838 durch ein aus 900 Bden bestehendes Vermächtniss des Oberküsters J. C. Koopmann in Altona vermehrt worden. Ein anderes Vermächtniss von A. W. Gercken ist zur Anschaffung nützlicher, für den Bürger und Handwerker geeigneter Bücher bestimmt. Enth. Bibeln, Bibelerklärungen, Erbauung- und andere geistliche Schriften, gemeinnützige Bücher.

Bibliothekar: Oberküster Dr. P. D. H. Reils. Verwalter: J. G. Ortlepp.

Die Bibliothek ist im Locale des im J. 1836 gestifteten Jünglings-Vereines aufgestellt, und zählt 2200 Bde. Ihre Benutsung im Lerezimmer steht den Mitgliedern des Jünglings-Vereines und eingeführten Fremden unentgeltlich frei. Für den häuslichen allgemeinen Gebrauch von Büchern ist wöchentlich i Schilling abonnementsweise zu zahlen.

Verzeichniss der Leihbibliothek 1841. 8. von J. G. Ortlepp. Hamburg.

## Bibliothek der in der grossen Loge vereinigten Logen in Hamburg: Absalon, St. Georg, Emanuel, Ferdinanda, Karolina und Ferdinand sum Felsen,

ist hauptsächlich durch Schenkungen der Bibliothekes verstorbener Brüder gebildet und vermehrt worden. Enth., ausser mehren bes. historischen Schriften, meist Werke maurerischen Inhalts.

Bibliothekar: Ph. H. v. Beseler.

Die Bibliothek besindet sich im Logenhause der grossen Loge, und besteht aus mehr als 2500 Hden, incl. einig. MSS. Behufs der Benutzung wird sie nicht an bestimmten Tagen geöfinet; doch erhält jeder Bruder Meister, so oft er sich an den Bibliothekar wendet, stets die gewünschten Bicher. Die nenesten maurerischen Schriften efreuliren unter den Logenbeamten, bevor sie in die Bibliothek zur gewöhnlichen Benutzung eingestellt werden.

Verseichniss von den Büchern u. Handschriften, Musikalien, Kupferstichen u. Münnen der ver einigten Logen in Hamburg etc. Von Willebrand. (Nur für Logen u. Bruder.) Hamb, 1818. 8,

# Bibliothek der Provinsial-Loge von Niedersachsen

ist zwar bereits im J. 1805 begründet worden, doch im Laufe der darauf folgenden Jahre wenig für dieselbe geschehen. Erst seit dem J. 1837 hat der jetzige Bibliothekar die Anordnung und Vervollständigung der Bibliothek veranlasst, und die dazu nöthigen Fonds theils durch freiwillige Subscriptionen, theils durch Beiträge aus den Logencassen herbeigeschafft. Enth. maurerische Werke.

Bibliothekar: Schulvorsteher J. C. Horstmann.

Die Bibliothek, etwa 600 Bde stark, ist im Logenhause aufgestellt, und nur den Logenmitgliedern zugänglich. Der Bücherwechsel findet aller 4 Wochen an dazu bestimmten Tagén statt. Catalog wird zum Abdruck vorbereitet.

## Militair bibliothek Hamburg-Hansealischer-Officiere,

das Eigenthum einiger Interessenten, ist im J. 1819 von mehren Hamburg. Officieren begründet worden, und wird durch monatliche Beiträge der Mitglieder unterhalten. Enth. Werke über die Kriegskunst und deren Hilfswissenschaften.

Verwaltungs - Commission: besteht aus einem ersten und zweiten Vorsteher, dem Bibliothekare, einem Kassenvorsteher und einem Secretaire.

Bibliothekar: Hauptmann E. H. Stehr.

Die Bibliothek befindet sich in der Behausung des iedesmaligen Bibliothekars, und zählt etwa 1200 Bde Sie ist täglich zum Behufe des Bucherwechsels für Mitglieder geöffnet.

Gesetze und Bücher-Verzeichniss f. die Theilhaber au der Militair-Bibliothek Hamburg Hannehrt. Aufl. des früh. Catalogs.)

#### Bibliothek des Gesundheits-Rathes

besteht seit dem J. 1822. Enth. Werke öffentl. Gesundheitspflege, gerichtliche u. polizeiliche Medicin betr. Für den Stadtarzt existirt eine eigene Bibliothek seit dem XIV. Jahrhunderte.

Bibliothekar: Landphysikus Dr. H. W. Buek.

Die Bibliothek, im Stadthause befindlich und etwa 3000 Bde stark, ist vorzugsweise zur Benutzung der Mitglieder des Gesundheite-Rathes bestimmt, jedoch auch dem grössern Publikum zugänglich, und man hat desphalb mit dem Bibliothskare Rücksprache zu nehmen. Biblistheca medicin. forens. et Hamb. 1879. 8. (Rin neuer Capolit. medicinal. collegii sanitatis Hamburgensis cur. Fricke.

#### Oeffentliche Stadtbibliothek

besteht seit dem J. 1529, wo die Ueberreste der früheren Klosterbibliotheken auf Bugenhagen's Anordnung gesammelt und im Johanneum aufgestellt worden sind. Seit der im J. 1610 erfolgten Erneuerung sind theils durch Vermächtniss, theils durch Kauf folgende Büchersammlungen hinzugekommen: im J. 1623 des Consuls S. v. Bergen; im J. 1649 des Canonicus H. Lindenbrog; im nämlichen J. des Hamburg. Professors J. A. Tassius; im J. 1653 (abgelief. 1657) des Stadtphysikus P. M. Schlegel; im J. 1657 des Professors J. Jungius; im J. 1663 des Cantors Th. Sellius (musikal. MSS. u. Bücher); im J. 1691 (aufgestellt 1694) des Herz. Cellischen Canzlers u. Geh. Rathes H. Langenbeck, + 1669; im J. 1704 des Professors V. Placcius, + 1699; im J. 1739 des Pastors J. Christoph Wolf, + 1739, etwa 25,000 Bde, worunter die von Wolf erworbene Uffenbach'sche und Hinckelmann'sche, später Morgenweg'sche Sammlung orientalischer Handschriften; im J. 1761 des fürstl. Hessen- Darmstädt. Hofrathes Dr. R. J. F. Schmidt. † 1761, besond. alchymistische, magische und astrolog. MSS. u. Bücher; im J. 1762 des Senators Lic. J. Langermann, 7000 Bde, durch dessen Erben, des Senators J. Clamer u. des Kaufmanns W. Clamer; im J. 1767 des Professors und Bibliothekars J. Christian Wolf, + 1770; im J. 1778 des Dr. P. Simon; im J. 1790 des Kaufmanns B. W. Rahmeyer; in dem nämlichen Jahre des Dr. J. C. de Beuche; im J. 1795 des Herrn C. O. v. Thienen; im J. 1799 des Kaufmanns H. Simon; im J. 1800 (vom Bürgermeister Lic. W. Amsnick) des Dr. Z. Vogel, eine treffliche Sammlung von Werken griech., röm. u. arab. Aerzte; im nämlichen Jahre der Kirche zu St. Peter; im J. 1801 des Professors Büsch, mathemat. Inhalts; im J. 1816 der Kirche zu St. Nicolaus; im J. 1817 des Predigers G. F. Ch. Wendebora; im J. 1843 des seit 1837 bestehenden naturwissenschaftlichen Vereins, worunter ein werthvolles Geschenk von mineralog. Büchern des k. Russ. Ministers u. Geh. Rathes v. Struve; in neuerer Zeit auch eines gewissen Bohl v. Faber. Ausserdem hat die Stadtbibliothek noch im J. 1677 26 Handschriften aus dem Vermächtnisse des Lucas Holstenius, + 1665 zu Rom, erhalten; ferner im J. 1763 die Werke und Handschriften des grossfürstl. Holsteinsch. Legatiensrathes J. Mattheson; im J. 1792 vom Pastor G. F. Goeze die Bibelsammlung seines Vaters J. M. Goeze; im J. 1841 aus der Bibliothek der Kirche zu St. Jacob diejenigen Werke, welche in der Stadtbibliothek noch fehleten; im J. 1843 endlich einen Theil der vom Senator Lic. Mönckeberg hinterlassenen Bibliothek, zu dessen Ankauf einige patriotische Bücher Hamburgs die Summe von 4000 M. geschenkt hatten. Jedoch sind von der letzteren Erwerbung etwa 745 Bde als Doubletten sofort wieder verkauft worden.

Verwaltung-Collegium oder die Bibliothek-Deputation: besteht aus dem ältesten Senator als Protoscholarchen, Ch. N. Pehmöller, dem Senior Rev. Ministerii, Pastor Dr. A. J. Rambach, dem Präses des Collegiums der Oberalten, N. H. Burmester, und den beiden Bibliothekaren eum votis decisiois.

Bibliothekar 1: Professor Dr. J. G. Ch. Lehmann, Director des botan. Gartens.

Bibliothekar 2: Professor Dr. Ch. Petersen.

Mehre Mitarbeiter auf Zeit, besonders zur Förderung des Realcataloges, sowie zwei Gymnasiasten, letztere 4 Stunden wöchentlich.

Bote 1: A. P. Bosselmann.

Bote 2: J. L. de Bouck.

Die Bibliothek, die bekanntlich mit den Hörsälen des Gymnasiums ein eigeues Gebäude einnimmt, zählt etwa 150,000 Bde Drackschriften, 20,001 Dissertationen und 5000 Handschriften. Zur Anschaffung von Bächern und zur Bestreitung der Kosten für die Bibliotheksverwaltung sind vom Staate jährlich 5000 M. Cour. bestimmt, wozu noch die Zinsen der aus verschiedenen Vermächtuissen stammenden Capitalien, soweit dieselben nicht für Gehalte in Anspruch genommen werden, soch hinzuzurechnen sind, so dass in der Regel \$500 M. Cour. für Bücher verausgabt werden können. Die Benutzung der Bibliothek an Ort und Stelle zum Lessen und Nachschlagen der Bücher im Lessezimmer steht dem Publicum an allen Wochentagen 12—2 Uhr frei, jedoch sind zur Empfangnahme und Rückgabe der Bücher im Lessezimmer mittwoch und Sonnabend 12—2 Uhr bestimmt, sowie auch nur Dienstags und Freitags 12—2 Uhr Bestellungen auf Bücher bei den Hoten und in dem am Eingange der Bibliothek beündlichen Kasten angenommen werden. Geschlossen wird die Bibliothek während einger Wochen um Ostern, während der Sonmerferien, zu Michaelis "Weihnachten. Die Zahl der Leser beläuft sieh jähelich, im Durchschnitt 6 auf einen Tag gerechnet, auf 1600 Personen, die der verliehenen Bücher im nämlichen Zeitraume auf 2000.

Kirsten, M., Memoria Bibliothecae Hamburg. struct. a. 1951.
fol. et 4.

auct. S. G. Starckio. 1695. 4. 191 Nummern,

Bibliotheca Uffenbachtana Mesta s. Catalogus et recensio Mastor. Codd., qui in Bibliotheca J. C. Uffenbach Trajecti ad M. adservantur. Hal. 1720. fol. pp.

1-450. Hebr. MSS.
Catalogus Bibliothecae J. Morgenweg. Hamb. 1730. 8. Am Schlusse Thesaurus libror. Mestor., quos J. Morgenweg collegit. pp. 1-16. 210 Nummern.

Conspectus suppellectilis epistol. et litter. manu erarat. quae extat apud J. Ch. Wolfium observatt. variis et epistolis nondum editis distinctus. Hamb. 1736, 8.

Catalogus Mestor, Codd. Biblio-

thecae Uffenbachian. Francof. ad M. 1747. e. Ordanng der öffentl. Stadtibiliothek publ. 1. März 1751. fol. Schaffshausen, P., Oratio pane-gyr. recitata in solemn. dedi-

ggr. rectua in sourem, actra, cat. aedificii Gymnasio atq. Bi-bliothecae publ. Hamburg, a fundamentis restituti. Hamb. 1551. fol. Autou, C., Nachricht von einem in der Hamburg. Rathsbiblio-

thek befindl, alten und höchst raren Rabbin. Buche etc. Braunschw. 1756. 8. Schütze, G., Geschichte und Ver-

fassung des Hamburg. Gymnasii u. der öffentl. Stadtbibliothek. Hamb. 1768. 8.

Göze, J. M., Verzeichniss seiner Sammlung selt. u. merkwürd. Bibeln in verschied. Sprachen, mit crit. u. liter. Anmerk. Halle, 1777. 4. Fortsetz. Hamb. u. Helmst. 1778. 4. Neue für die Critik und Historie der Bibel-Uebersetzungen Latheri wichtige Entdeckungen, als Zugabe zu dem Verzeichnisse seiner Bibelsammlung. Hamb. u. Leipz

Schütze, G., öffentl. Ankandigung: die Hamb. Stadtbibliethek sol-kunftig noch gemeinnütziger ge-macht werden, als sie bisher gewesen ist, etc. Hamb. 1781. 4.

Index libror. physico-medicor. ra-rissimor. etc. 2 Partt. Hamb. 1900—1801. 8. Anctionscatalog der Vogel'schen Bibliothek, pp. 1-96, phys. et med. veteres graec. arab. lat. et latino-barbari. t05 Bde.

Lichtenstein, A. A. H., Paralipo-mena crit. circa textum V. T. codd. etiam nune superstit. ope restituend, e suppellect, Biblioth, publ. Hamburg, hausta. Helmst. 1900, 4.

Doubletten-Verzeichniss der Hamburger Stadtbibliothek. Hamb. 192¥. 8.

Petersen, Ch., Geschichte der Hamburg. Stadtbibliothek. Mit Abbildungen u. Facsim. Hamb. 1939. 8.

Ansichten u. Baurisse der neuen Gebäude f. Hamburgs öff. Bildungsanstalten, kurz beschrieb. u. in Verbind mit dem Plan für die künft. Aufstellung d. Stadtbibliothek herausg. von J. G. C. Lehmann und C. Petersen. Hamb. 1840. 4

Verzeichniss der Bücher des Senators J. G. Mönckeberg, welche verkauft werden sollen. Hamb. 1813. 8. Nr. 1-2745. pp. 1-115. (Geschichte, Kicchengeschichte, alte Drucke, Holz-schnitte, Kunst.)

Reglement für die Benutzung d. Hamburg. Stadtbibliothek vom 21. Febr. 1844. Patentform.

Gesetze, revidirt., für die Ham-burg. Stadtbibliothek, publ. den 1. März 1844. 4.

#### Bibliothek des ärstlichen Vereines

ist im J. 1816 gestiftet, leider aber, mit Ausnahme der Kupferwerke, im Mai 1842 verbrannt. Jedoch hat der Verein mit Hilfe der Freigebigkeit auswärtiger und einheimischer Collegen und Buchhändler, sowie durch Ankäufe bereits winder eine Sammlung von ziemlich 7000 Bden sich verschafft. Enth. Werke aus allen Theilen der Medicin. Vor dem Brande besass die Bibliothek etwa 12,000 Bde.

Bibliothekar: Dr. F. N. Schrader.

Die Bibliothek ist im Vereinslocale aufgestellt, und für die Mitglieder des Vereins täglich 12-9 Uhr geöffnet. Fremde Aerste können eingeführt werden, und die Bibliothek während Ihrer Anwesenheit in Hamburg benutzen.

## Bibliothek des schulwissenschaftlichen Bildung - Vereines

besteht seit dem J. 1825. Enth. schulwissenschaftl. Werke. Bibliothekar: J. H. H. Fick, Lehrer an der Wincklerschen Armenschule.

Die Bibliothek, etwa 700-800 Bde stark, ist im Locale der Rumbaumschen Freischule aufgestellt, und wird, jedoch nur für die Mitglieder des Vereines, Sonnabends in der 6-7 Abendstunde geöffnet.

Verzeichniss der Bibliothek des schulwissenschaftlich, Bildungs- 6 Nachträgen. Das. 1838-1843. 8.

## Hanau.

#### **Gymnasialbibliothek**

ist im J. 1813 gestiftet worden.

## Hannover.

Hausmann, J. E., Consilium de Bibliothecis Hannoveran. publ. earumg. uberior notitia. Hannov. 1724. 4. Ejusd. Notitia de Bibliothecis Hannoveran. publ. Hannover. 1725. 4.

#### Bibliothek der Justis - Canslei.

Verzeichniss, systemat., der bei rist. Bibliothek. Haunov. 1807. 8. der Justiz-Cauzlei fundirt. ju-

Bibliothek des anatomischen Collegiums ist im Besitze der Büchersammlung des Hofmedicus Bruns.

# Neuere Bibliothek der Kirche su St. Aegidius

ist im J. 1708 begründet worden. Ihre Hauptgrundlage bildet die Büchersammlung des Predigers J. D. Lövensen, seit dem J. 1710. Die ältere Bibliothek der Aegidienkirche ist an die Magistratsbibliothek übergegangen. Bibliotheca Lövenseniana s. Catalogus libror., quos J. D. Lövensen publ., ut in templo S. adaptive description of the control of the control

#### Bibliothek der Kirche zu St. Johannes

besteht seit dem J. 1710. Besitzt, wie die übrigen Kirchenbibliotheken, manche alte merkwürdige Drucke.

#### Bibliothek der Kreuskirche

ist zu Anfang des XVII. Jahrhunderts gestiftet, und im J. 1640 durch die D. Meyer'sche Büchersammlung vermehrt worden.

## Königliche öffentliche Bibliothek

ist um die Mitte des XVII. Jahrhunderts, vermuthlich im J. 1660, gestiftet, und durch folgende Büchersammlungen bereichert worden: des Professors M. Fogel zu Hamburg im J. 1678, des Hofraths Westerholz im J. 1696, des geh. Rathes G. W. Leibnitz im J. 1716, des Abtes Gerard W. Molanus im J. 1729, und des Herzogs Ernst August zu Lüneburg.

Bibliothekar: vacat?

Secretair 1: Siemsen. Secretair 2: Archivsecretair G. Zimmermann.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 10-12 Uhr im Sommer und 11-12 Uhr im Winter geöffnet. Die Angaben über die Zahl ihrer Bücher schwanken zwischen 60,000 und 160,000 Bden Druckschriften, besonders aus dem Fache der Geschichte und des Staats rechts. Ausserdem besitzt sie 2000, theilweise sehr werthvolle MSS.

Catalogus Bibliothecae M. Fogelii. Hamb. 1679. 8. Hahn, S. F., Conspectus Bibliothecae reg. Hannoveranae. H.

thecae reg. Hannoveranae. H. 1727. fol. Bibliotheca Gerardina s. Catalogus libror. selectissimor. in omni fere doctrinae genere, quos magno studio nec minore sumtu colleg. Gerardus W. Molanus Abb. Luccens. ed. L. Böhmer. Hannov, 1729. 8.

## Königliche Privatbibliothek

besitzt ungefähr 7000—8000 Bde, darunter viele Werke über Kriegswissenschaft und aus der Memoiren-Literatur.

#### Magistrats - oder Stadtbibliothek

ist im J. 1479 begründet worden, und hat die ältere Bibliothek der Aegidienkirche, darunter die Büchersammlungen des Herrn V. v. Anderten, des Superintendenten A. Corvinus und eines gewissen G. Scarabäus, erhalten.

Stadtbibliothek zu Hannover. H Grotefend, C. L., Verzeichniss d. Handschriften u. Incunabeln d.

#### Bibliothek der Artillerie – Schule

soll eingezogen worden sein. Im J. 1780 hat sie die Büchersammlung des Generallieutenants Braun erhalten. Verzeichniss von Büchern d. Artillerie-Bibliothek, 1783. 9.

Bibliothek der höheren Gewerb-Schule enthält 6000 Bde, darunter sehr schätzbare Werke.

#### Societätsbibliothek

besteht seit dem J. 1799, und ist reich an schön wissenschaftlichen Schriften, besonders aber Memoiren, 25,000 Bände.

Bibliothekar: Finanzrevisor Nolte. Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabenda 2-4 Uhr geöffnet.

# Mechingen.

#### Fürstliche Bibliothek

Bibliothekar: Pfarrer J. Zeiner. Die Bibliothek ist im neuen Schlossgebäude aufgestellt, und wird wochentlich zweimal geöffnet.

# Beidelberg.

#### Harmoniebibliothek.

Bibliothekar 1: Dr. Deeg. Bibliothekar 2: Huber.

Diener: Herdt.

Die Bibliothek ist Dienstags und Freitags 2-4 Uhr geöfinet, für die Mitglieder der Gesellschaft sowoh als eingeführte Fremde.

#### ${\it Museums bibliothek.}$

Bibliothekar 1: Professor Dr. Dittenberger.

Bibliothekar 2: Roos.

Diener: Petri.

Die Bibliothek ist für die Gesellschaftsmitglieder und eingefährten Fremden zugänglich, und wird Montags, Mittwochs und Freitags 3-4 Uhr geöfinet.

Bibliothek der evangelischen Prediger ist im J. 1790 gestiftet worden.

#### Neuere Universitätsbibliothek

ist im J. 1703 von dem Kurfürsten Johann Wilhelm durch den Ankauf der Büchersammlung des Professors J. G. Grävius und durch die Ueberreste der alten Bibliotheca palatina begründet, und theils durch die Bibliotheken der Staatswirthschaftsschule und der aufgehobenen Klöster, darunter des Reichsstiftes zu Salem oder Salmannsweiler (60,000 Bde), theils durch die Büchersammlungen des Professors Kübel im J. 1809, des Staatsrathes Bökler im J. 1811 und des im J. 1839 zu Weinheim verst. Dr. G. A. Batt vermehrt worden. Letztere als Bibliotheca Battiana besonders aufgestellt, enthält 1048 Bde u. Abhandlungen, 245 Landkarten, Zeichnungen, Kupferstiche etc., sämmtl. die ehem. Kurpfalz dies- und jenseits des Rheines betr. Von den durch Napoleon entführten Handschriften hat Heidelberg im J. 1816 die deutschen wieder erhalten, sowie auch der Verwendung der verbündeten Monarchen beim römischen Hofe im darauf folgenden Jahre gelungen ist, der Universität einen, wenn auch nur sehr geringen Theil der alten nach Rom entführten Bibliotheca palatina, 852 meist altdeutsche Handschriften, wieder zu verschaffen. Bekanntlich war die ältere Universitätsbibliothek, die bereits erwähnte Bibliotheca palatina, nach Einnahme der Stadt Heidelberg durch Tilly, vom Kurfürsten Maximilian I. von Baiern an den Papst Gregor XV. verschenkt, und im J. 1623 nach Rom, in die Vaticana, versetzt worden.

Oberbibliothekar: Geh. Hofrath und Professor Dr. J. C. F. Bähr.

Bibliothekar 1: Privatdocent Dr. G. Weil.

Bibliothekar 2: Dr. Thibaut.

Secretair: Privatdocent Dr. Sachsse.

Diener: Bachmann.

Die Bibliothek ist in einem eigenen, 3 Etagen hohen Gebäude aufgestellt, und enthält mehr als 130,000 Bde gedruckter Werke, über 3000 Handschriften, 1000 Urkunden und gegen 48,000 Dissertationen. Mit Ausnahme der Oster- und Michaeliswoche sowie der Sonn- und Festtage ist sie stets geöffnet, und zwar Mittwochs und Sonnabends 2-4 Uhr, an den übrigen Wochentagen 10-12 Uhr. Die Zahl der ausgeliehenen Bücher beläuft sich jährlich auf eirca 7000 Bdc.

Catalogus Bibliothecae qua usus est, dum viveret. J. G. Grävius. Traj. ad Rh. 8. Doublettenyerzeichnisse v. J. 1869 und 1811. 8. Creuzer, F., Catalogus Codd. Palatinor. Academiae Heidelbergensi restitutor. H. 1816. 4.

# Beilbronn.

Gymnasialbibliothek,

bis zum J. 1803 Stadt- oder Rathsbibliothek, ist im J. 1575 von dem damaligen Rathe der freien Reichsstadt Heilbronn gegründet, und mit ihr die Bibliothek des bereits im J. 1528 aufgehobenen Franciscaner-Kloster sowie die Büchersammlung des Rectors Löschenbrand vereinigt worden.

Bibliothekar: Professor Dr. Ch. Märklin.

Aufwärter: Famulus Dörr.

Die Bibliothek ist in einem der beiden Gymnasialgebäude aufgestellt, und besitzt 10,000 Bde Druckschriften, iucl. einig. Incunabeln. Von Haadschriften hat sie nur Briefe mehrer Kirchenreformatoren, Luthers, Melanehthon's u. s. w. Mit Ausnahme der Herbstferien wird sie in der Regel jede Mittwoch und Sonnabend 1—2 Uhr geöffnet. Die Zahl der Leser und verliehenem Bücher ist nicht bedeutend, da von den zur Benutzung Berechtigten meist nur die Lehrer und Schüler des Gymnasiums von ihrem Rechte Gebrauch machen. 128 Fl. jährliche Rinnahme.

Schlegel, J. R., Prolusio de libris rariorib. 1 – II. Heilbr. 1772 – Bibliothecae publ. Heilbronnens. 1774. 4.

# Herisau.

Oeffentliche Bibliothek ist im J. 1823 gestiftet worden.

# Bildesheim.

## Andreanische Gymnasial – oder Ministerialbibliothek

enthält die Büchersammlungen des Superintendenten J. Isermann, des Kanzleidirectors Ph. H. Gercken und des Pastors J. B. Lauenstein.

Bibliothekar: Director Lipsius.

Josephinische Gymnasialbibliothek. J Bibliothekar: Director Renke.

Beverinsche Bibliothek in der Dom-Kirche ist im J. 1677 in Folge des der Stadt Hildesheim zugefallenen Vermächtnisses des kathol. Pfarrers M. Beverinus zu Grossvörste, Amt Steuerwald-Marienburg, eröffnet worden. In seinem im J. 1673 errichteten Testamente nämlich hatte Beverinus sein sämmtliches, bewegliches und unbewegliches Vermögen theils zu einem Stipendienfonds für Jünglinge seiner Verwandtschaft, oder auch für solche, welche, aus dem Magdeburgischen gebürtig, auf katholischen Schulen in Hildesheim studiren würden, theils zur Begründung einer öffentlichen Bibliothek daselbst legirt.

Bibliothekar: Professor J. Pagel. Gehilfe: ein Beverin'scher Stipendiate.

Die Bibliothek enthält etwa 36,009 Bde Druck- und Handschriften. Sie ist über dem Kreuzgange des Domes in einem Locale aufgestellt, welches vom Domcapitel bei der anfänglichen Begründung der Bibliothek dasu hergegeben wurde, und wird sur Benutzung des grösseren Publicums in der Regel jeden Dienstag und Sonnabeau 2—4 Uhr geöffnet. Zu Pfingsten, Michaelis und Weihnachten bleibt sie jedoch jedesmal 8 Tage lang, und zu Ostern zwei Wochen geschlessen. Zur Anschaffung von Büchern incl. Salarium des Bibliothekare steht der Bibliothek jährlich eine Summe von 400 Thir, zur Disposition.

# Hirschberg.

## Bibliothek der evangelischen Kirche

besitzt die Büchersammlungen des Dr. Süssenbach und des Dr. Köhler.

### **Gymnasialbibliothek**

ist im J. 1591 gestiftet, und im J. 1747 durch die Gräff. Waldeck'sche Geschlechtsbibliothek vermehrt worden.

Vorstand: Rector Dr. Lechner.

Leuriz, J. Ch., Progr. de sacra-rio D. Michaelis interiori et biblioth. Curiensi. Cur. 1691. 4. Longolius, P. D., Progr. von der Hößschen Gymnasiums - Biblio-thek. Hof. 1747. 4. Dess. Progr. betr. Kundmachung der zur Schulbibliothek gethan. Bett-rige. Hof. 1751. 4.

Beiträge. Hof. 1751. 4.

Dessen Progr. betr. fortgesetzte
Kundmachung eines zur Schulbibliothek vor. Jahres besond. anschnlichen Beitrages. Hof. 1752. 4.

Dess. Progr. betr. Anzeige der Art, nach der die Schnibiblio-Art, nach der die Schmissellichethek welche in die Dreifaltig-keitskirche bessern Gebrauchs wegen zu bringen, künftig zu nutzen. Hof. 1754. 4. Dess Progr. betr., Kundmachung der zur Schulbibliothek gethan.

Beiträge, Hof, 1755, 4, Desgl. 1756, 4.

Helfrecht, J. Th. B., über die Höfer Schulbibliothek. 3 Progr. Hof. 1795-1796. 4. Erst. Nach-trag. Das. 1798, 4.

## Bibliothek der Landwirthschaft- und Gewerb - Schule.

Vorstand: Rector und Rechtsrath Laubmann.

## Sohenlenben.

### Bibliothek des Voigtländischen Alterthums-Vereines.

Nachrichten an die Mitglieder der Vereinsbibliothek. Schleiz. des Voigtläudischen Alterthums 1836. 8. Vereins. Abth. 1. enth. Catalog

## Holzminden.

Bibliothek der Kloster- und Stadt-Schule ist im Besitze der J. H. Burckhardt'schen Büchersammlung. Catalogus Bibliothecae Burckhardinae s. J. H. Burckhardi Med.

P. I-II. Helmst. 1740. 4.

# Husum.

### Schulbibliothek

enthält die Büchersammlung des Archidiaconus Brod. Ingwerssen seit dem J. 1793.

Schaumann's. P., Programm betr. Nachricht von dem Anwachs der Schulbibliothek. 1766. 8. Fortsetzungen dazu von E. Cellarius.

# Jena.

#### Universitätsbibliothek

ist durch die vom Kurfürsten Friedrich dem Weisen im J. 1502 zu Wittenberg angelegte, und im J. 1548 vom Kurfürsten Johann Friedrich dem Grossmüthigen nach Jena übergesiedelte Schlossbibliothek, 3132 Bde, begründet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: der Professoren D. Arumäus im J. 1639, J. A. Bose im J. 1674, C. Sagittarius im J. 1694, J. A. Danz im J. 1728, des Obergeleitsmanns P. Ch. Birckner im J. 1742, des Professors Ch. G. Buder im J. 1763 und des Lectors A. J. Penzel im J. 1819. Ausserdem hat sie die in der Stadt befindlichen Klosterbibliotheken, und in neuerer Zeit mit der Grossherzogl. Schlossbibliothek in Jena die derselben einverleibten Büchersammlungen der Professoren Büttner und Göttling erhalten, sowie ihr auch in jüngster Zeit vom Missionar Dr. B. Schmid ein nicht unbedeutendes Geschenk von Büchern britischer sowohl als ausländischer Bibel- und Missionsgesellschaften zugewendet worden ist. Enth. 70-100.000 Bde incl. schätzbare MSS.

Bibliothekar: Geh. Hofrath und Professor Dr. C. W. Göttling.

Assistent: Legationsrath Dr. Weller.

Schreiber: Dr. Lorenz.

Aufwärter: G. H. Liebeskind.

Die Bibliothek ist an allen Wochentagen 10-12 und 1-2 Uhr geöffnet.

Buder, Ch. G., Progr. de Bibliothecis publ. ad usum legatis etc. Jen. 1723. 4. Mylii, J. C., Memorabilia Bibliothecae acad. Jenens. s. Desig-natio Codd. MSS. in illa bibli-

oth. et libror. impressor. ple-rumq.rarior.etc. Jen. et Weis-senf. 1746. 8.

Wiedeburg, B. Ch. B., ansführl. Nachricht v. einig. alt. teutsch. poet. Manuscripten aus dem XIII. u. XIV. Jahrhdt. in der Jenens. acad. Bibliothek. Jen. 1754. 4. Doubletten - Verzeichniss vom J. 1810. 8.

# Innsbruck.

#### Universitätshihliothek

ist im J. 1745 von der Kaiserin Maria Theresia gestiftet worden.

Bibliothekar: Professor Dr. M. Scherer, Weltpriester.

Scriptor: J. Lang. Diener: A. Waibl.

Die Bibliothek ist im Gymnasialgebäude aufgestellt, und besitzt, ausser 983 Handschriften, etwa 40,000 Bde gedruckter Werke, incl. 200 Incunabeln. Behufs ihrer Vermehrung bezieht sie eine jährliche Summe von 600 Fl. C. M. W. W. aus deu k. k. Studienfonds. Mit Ausnahme der Sonn- und gebotenen Feiertage, jeder Mittwoche in denjenigen Wochen, in welche ein anderer Bibliothekferialtag nicht fällt, des 424. u. 25. Decembers, des Fastnacht-Montags, Dienstags u. der Aschermittwoche, der Zeit von Mittwoch in der Charwoche bis zum Osterdienstage, des Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers und endlich der Herbstferien, wird die Bibliothek sonst regelmässig jeden Tag Vormittags 3-12 Uhr, Nachmittags 2-4 Uhr im Winter und 4-6 Uhr im Sommer zur freien Benutzung des Publikums geöffnet. Die Zahl der Sommer zur freien Benutzung des Publikums geöffnet. Die Zahl der Leser beläuft sich das Jahr hindurch durchschnittlich auf 5-6000 Personen, die der verliehenen Bücher auf etwa 10,000 Bde.

Catalogus Bibliotheçae Universitatis Oenipontanae. Oen. 1792, 8

# Raiserslautern.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1839 begründet worden.

Bibliothekar: Stadtschreiber Rach.

Die Bibliethek befindet sich im Stadthause, und besitzt ungefähr 3006 Bde, zu deren Vermehrung eine jährliche Summe von 300 Pl. bestimmt ist. Sie wird zur freien Benutzung des Publicums an jedem Sonuund Wochentage 8-12 und 2-6 Uhr geöffnet Die Zahl der verliehenen Bücher, ein Jahr hindurch, beschränkt sich vor der Hand noch auf etwa 150 Bde.

## Rarlsruhe.

Grossher sogliche Hofbibliothek

ist im J. 1765 von Basel, wo sie sich vorher als Markgräfl. Baden - Durchlach'sches Privateigenthum befunden hatte, durch den Markgrafen Carl Friedrich nach Karlsruhe übergesiedelt, und im J. 1767 dem Publicum geöffnet worden, zu gleicher Zeit auch durch die in Karlsruhe vorhandenen fürstl. Handbibliothek und Canzleibibliothek, sowie im J. 1771 in Folge des Anfalles der Baden-Badenschen Lande durch die fürstl. Bibliothek zu Rastadt vermehrt. hat sie im J. 1803, bei der Bildung eines neuen Badischen Kurstaates und dann Herzogthumes, die vorzüglichsten Werke und Manuscripte der aufgehobenen Klöster, aus Reichenau z. B. allein über 300 Handschriften, aus Ettenheim-Münster und St. Blasien viele werthvolle Druckschriften, erhalten, ferner noch die fürstl. Speierische Bibliothek in Bruchsal und die Geschäftsbibliotheken der reichsritterschaftlichen Kantone Ortenau und Creichgau. J. Reuchlin's Bückersammlung ist gleichfalls der Hofbibliothek einverleibt.

Vorstand und Bibliothekar 1: Hofrath und Professor J. Ch. Döll.

Bibliothekar 2: Professer K. Gratz.

Bibliothekar 3: Professor Dr. A. Braun, Director des Naturalien - Cabinetes.

Diener: J. Herrmann.

Die Bibliothek ist in einem eigens dazu ausgeführten Nebengebäude am rechten Flügel des Grossherzogl. Schlosses ausgestellt. Sie besitzt 85,000 Bde gedruckter Werke nad 1250 Handschriften. Zur Anschaffung von Büchern ist jährlich eine Summe von 2000 Guld. rhein. augswiesen. Behufs der Benutzung für das grössere Publicum, dem der Zutritt zur Bibliothek, einem zunächst zwar nur zum Gebrauche der Grossherzogl. Familie bestimmten Hosinstitute, doch freigegeben ist, wird das Bibliothekslosal täglich in den Morgenstunden von 11—12 Uhr, und ausserdem noch Mittwochs 3—5 Uhr im Sommer und 2—4 Uhr im Winter geösset. Eine Schliessung des Locales für die Leser fürdet zu keiner Zeit statt: nur für diejenigen, welche Bücher mit nach Hause zu nehmen wünschen, sind die letzten 14 Tage jedes Jahres der Hibliotheksbenutzung entzogen. Die Zahl der Leser beläust sich jährlich auf 500 Personen, die Zahl der verliehenen Bücher auf 1000—1100 Werke oder 2700 Bde.

Molter, Fr., de Bibliotheea Carolo-Fridericiana. Carol.1771. 4. Dess. Beiträge zur Geschichte u. Literatur aus einig. Handschrift. der Markgräfl. Badensch. Bibliothek. Frkft, a. M. 1798. 8.

### Lycealbibliothek

ist im J. 1828 durch die Büchersammlung des Geh. Rathes Hauber vermehrt worden.

# Riel.

Bibliothek der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer

ist seit dem J. 1835 begründet.

#### Universitätsbibliothek

ist bei der Stiftung der Universität im J. 1665 von deren Stifter Herzog Christian Albrecht von Holstein durch die Bibliothek des ehemaligen Klosters und nachherigen Gymnasiums zu Bordesholm bei Kiel begründet worden. Hierzu sind folgende Büchersammlungen gekommen: der Nicolai-Kirche zu Kiel, des Leibarztes J. Crusius zu Gottorp im J. 1709, des F. A. Cramer, des Leibarztes M. Clausen, der Domkirche zu Schleswig im J. 1779, des Geh. Rathes v. Wolff im J. 1784 (für 14,000 Rth.), des Etatsrathes Berger im J. 1789 und des Leibarztes Hensler im J. 1806.

Bibliothek - Commission: besteht aus vier Professoren der vier verschiedenen Facultäten, nach dem Alter ihrer Allerhöchsten Ernennung, d. Z. Conferenzrath u. Professor Ch. H. Pfaff, Etatsrath und Professor N. N. Falck, Etatsrath und Professor G. W. Nitzsch, und Professor Ch. L. Pelt, sowie aus dem Bibliothekar.

Bibliothekar: Professor Dr. H. Ratjen. Gehilfe: Privatdocent Dr. Müllenhof.

Ausserordentlicher Gehilfe behufs Beschleunigung der Catalogarbeiten: Cand. theol, P. H. Schmidt.

Copist und Bote: A. Spetmann.

Die Bibliothek ist im Erdgeschosse des von dem Herzoge von Glücksburg und dessen Gemahlin bewohnten Schlosses aufgestellt. Sie besitzt an gedruckten Büchern ungefähr 70.000 Bde und etwa 200 Handschriften. Ausser einiger unbestimmten Einnahme von Promotionen, Inscriptionen u. s. w. bezieht die Bibliothek zur Anschaffung von Bü-

chern jährlich 1400 Rtb. (1689 Preuss. Th.) vom Staate und 86 Rth. Zinsen. Zur Haltung eines Gehilfen sind dem Bibliothekare 125 Rth., eines Copisten 75 Rth., und eines Boten 50 Rth. bewilligt. Die Bibliothek ist än den Wochentagen 11 – 1 Uhr, und ausserdem Mittwochs und Sonnabeuds 2—4 im Winter und 3—5 Uhr im Sommer geöfinet.

Kortholt, S., Dissert. de Biblio-theca Academiae Kiloniensis. Kil. 1705. 4.

Ejued. Progr. de Bibliotheca Acad. Kiloniens. insigni suppellectilis libratiae accessione aucta, Kil 1709. 4.

Progr. zur Einweihung der an-sehnlich vermehrten Universitätsbibliothek, mit beigefügter Nachricht von einer seit. Aus-gabe des Virgilius vom ersten Druck. Kiel. 1785. 4.

Christiani, W. E., Rede bei der

Einweihung der neuvermehrten

rationen zugänglich.

Universitätsbibliothek, etc. Kiel

und Dessau. 1795. 8. Cramer, C. F., über die Kieler Universitätsbibliothek Kiel. 1791.

4. Neuer Abdruck Altona und Lpzg. 1794. 8. Index libror... ex Bibliotheca Universitatis Kiloniens. divendender. Kil. 1828. 8. Ratjeu, H., Verzeichniss d. Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek welche die Getätsbibliothek, welche die Ge-schichte der Herzogth. Schles-wig u. Holstein betr. (Anhang zum neuen Nordalbing. Archiv. Bd. l. Mft. 1.) Kiel. 1844. 8.

Die sonst noch in Kiel bestehenden Harmonie-, Vereins- und Regiments - Bibliotheken sind nur den Mitgliedern der betreffenden Corpo-

## Mlagenfurt.

Lycealbibliothek

ist im J. 1785 durch die Bücherschätze der aufgehobenen Klöster begründet, und später durch die Gräfi. v. Goes'sche Büchersammlung vermehrt worden.

Bibliothekar: P. A. Budik.

Die Bibliothek, im Lycealgebäude besindlich, enthält 27,000 Druckwerke und 300 Handschriften. Zu ihrer Vermehrung ist eine jährliche Summe von 300 Fl. C. M. bestimmt. Mit Ausnahme der Herbstferien im August und September wird die Bibliothek au den Wochentagen 10—12 und 3—5 Uhr geöfinet. Die Zahl der Leser beläuft sich durchschnittlich im Jahre auf 2000 Personen.

# Alosternenburg.

Stiftsbibliothek

enthält 25,000 Bde Druckschriften und einige werthvolle MSS. aus dem XIII. Jahrhunderte.

Bibliothekar: Professor Fr. S. Edler v. Schreyber.

Königsberg.

Bibliothek der Kneiphof - Königsberger Dom - Kirche

ist im J. 1620 gestiftet.

#### Stadtbibliothek,

früher Altstädtische Rathsbibliothek, ist im J. 1541 durch die Büchersammlung des Pfarrers J. Poliander gegründet, und 1718 für den Gebrauch des Publicums unter dem Namen einer Stadtbibliothek geöffnet worden. Folgende Privatbüchersammlungen sind der Stadtbibliothek nach und nach einverleibt: J. Moller's, H. Bertsch's, J. W. Mulkenzels, A. Hedio's, A. Pfeister's, B. Goldbach's und J. F. Lauson's.

ad usus bonor. omnium apert. publ. iri edicit et commendat. Regiomont. 1718. 4. Bayer, Th. S., Progr. quo Biblio-thecam Senatus Palaeopolitani incrementis literar, consecrat.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1544 begründet, später mit der Schlossbibliothek vereinigt und im J. 1828 durch die Büchersammlung des Kammerraths Deutsch vermehrt worden. Neben ihr besteht seit dem J. 1673 die Wallenrodische Bibliothek.

Bibliothekar 1: Geh. Regierungsrath und Professor Dr. C. A. Lobeck I.

Bibliothekar 2: Geh. Archivar Dr. C. Faber.

Bibliothekar 3: Professor Dr. W. Drumann. Secretair: Rendant Hoffmann, zugleich Bibliothekar der

Handbibliothek für Studirende. Amanuensis: Dr. J. F. Lobeck II.

Die Universitätsbibliothek, welche 60,000 Bde enthält, ist Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags 2-4 Uhr, die Handbibliothek für Studirende an den nämlichen Tagen 12-1 Uhr, und die Stadt- und Wallenrodische Bibliothek Mittwochs und Sonnabends 2-4 Uhr ge-

Verzeichniss des Zugangs bei der kön. u. Universitätsbibliothek zu Königsberg fur die J. 1835 und 1836. Königsb. 1637. 4.

Die Schlossbibliothek betr. Grabii, M. S., Catalogus libror. Ducis Boguslai Radzivilii Bibliothecae Electorali Regiomontanae illator. Regiom. 1673. fol. Filli, Ejued. Series libror, qui Bibliothecae in Prussia Regiae augmento Radziviliano post editum h. a. 1673 cata-logum noviter accessere. Reg. 1712. fol.

Die Walleurodische Biblioth, betr. Fürschrift, abgefasst. und aller-gnäd. bestätigt, u. Constitution, wie es mit Respicirung, Bestell. und Verwaltung der auf der Kneiphößechen Thurm-Kirche in Königsberg befündl. u. dem Wallenrod, Geschlecht zugehörig. Bibliothek in kunftige Zeiten zu halten u. in all. Stücken und Puncten nachzuleben sei. Königsb. 1721. fol.

Obtestatio, patern. atq. amica, de bene curanda et conservanda ad seram posteritat. a M. de Wallenrodt. a. 1629 etc. largiter donata, a J. F. de Wallenrodt rursus instaurata ac a. 1673 publico eruditor, usui dicata, denique a E. de Wallen-rodt aucta Bibliotheca. Reg. 1722. fol.

# Kremfier.

Erzbischöfliche Bibliothek enthält über 30,000 Bde.

## Kremsmünster.

Bibliothek des Benedictiner-Stiftes besteht seit dem XIII. Jahrhunderte und enthält, ausser einer grossen Anzahl MSS. latein. Classiker, etwa 50,000 Bde Druckschriften.

# Arumau.

Fürstlich Schwarzenberg'sche Bibliothek enthält mehr als 30,000 Bde.

## Laibach.

Lycealbibliothek
besteht seit dem J. 1700.

Bibliothekar: Dr. J. C. Likawetz, Priester der regulirten Cleriker der frommen Schulen. Scriptor: M. Kastelitz.

# Cambach.

Bibliothek des Benedictiner - Klosters enthält auch eine Kupferstichsammlung.

# Candshut in Schlesien.

Bibliothek der evangelischen Kirche ist im J. 1729 begründet worden.

## Wallenberg-Fenderlinsche Bibliothek.

Perschke, W., Verzeichniss der öffentl. v. Wallenberg-Fenderlinschen Bibliothek zu Lands-Stiftung. Landsh. 1829. 8.

## Canbach.

Gräflich Solmsche Bibliothek
. ist im J. 1680 gestiftet, und durch die Büchersammlung des

Syndicus J. J. Schütz zu Frankfurt vermehrt worden. Enth. 45,000 Bde.

Feuerbach, J. E., Siciliments cae Selmens., quae in arce Lauquaed. ad historiam Bibliothebacensi asservatur. Giss. 1743. 4.

## Canban.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1569 von dem Prediger S. Schwabe begründet, und im J. 1734 durch die Büchersammlung des Rechtsconsulenten D. Triller und der oberlausitz. Gesellschaft für Geschichte und Gelahrtheit vermehrt worden. Mit der Bibliothek in Verbindung steht ein Kunst-, Naturalien- und Münzkabinet, 3000 Münzen und 3000 Kunst- und Naturgegenstände enthaltend.

Bibliothekar: Lehrer H. G. Effenberger.

Die Bibliothek, im Waisenhause befindlich, enthält 7000 Druck- und gegen 50 Handschriften, zu deren Vermehrung, von 32 Thir. Zinsen eines 600 Thir. starken Capitales, die Summe von wenig mehr als 16 Thir. jährlich bestimmt ist. Mit Ausnahme der Festzeiten und Schalferien wird die Bibliothek regelmässig jede Mittwoch 2-4 Uhr zur Benuzzung für Gelehrte, Kaufiente, angesehene Bürger und bedingungswaße auch für Gymnasiasten erster und zweiter Klasse geöfinet. Die Zahl der Leser hat sich im J. 1843-1844 auf 550 belaufen und die der verliehenen Bücher auf 700 Bde.

Gude, G. F., das Andenken des Ursprungs und Wachsthume der öffentl. Bibliothek in Lauban. Laub. 1748. fol.

Becher, F. L., Schicksale der öffentlichen Sammlungen von Büchern, Naturalien, Münzen, Kunstsachen und Alterthümern in Lauban. L. 1785. 8. Kaiser, H. E., Progr. de Cod. MS. Athenagorae Laubanensi ejusq. variant. lectt. Brieg. 1833. 4.

Falk, F. W. A., Progr. Nachrichten über die Begründung und Erweiterung der Stadtbibliothek. Laub. 1834. 4.

# Caufanne.

#### Kantonalbibliothek.

Chavannes, F., Notice sur un part à la Bibliothèque cantonale. Manuscrit du XVI. siecle ap-

### Universitätsbibliothek

ist im J. 1549 gestiftet, und im J. 1758 durch die Büchersammlung des Professors H. B. de Quiros vermehrt worden.

Catalogus libror, qui in Bibliotheca seed. Lausannensi asser-Suppl. I-III. Laus. 1800-1829, 8.

## Lavant.

## Bibliothek der Stifts-Kirche

enthält seit dem J. 1697 die Büchersammlung J. O. von Dernbach's.

# Leipzig.

### Bibliothek der Buchhändler-Börse

ist in Folge der öffentlichen Aufforderung vom J. 1841 gestiftet worden.

## Bibliothek der deutschen Gesellschaft

besteht seit dem J. 1824. Sie ist mit den übrigen Sammlungen der Gesellschaft im Hause des Stadtrathes v. Posern-Klett aufgestellt und, nach vorgängiger Meldung bei dem Geschäftsführer D. K. A. Espe, jede Mittwoche 2—4 Uhr zu sehen.

Bibliothek der medicinischen Gesellschaft.
Ribliothekar: Dr. Liskovius.

## Bibliothek der naturforschenden oder Linneischen Gesellschaft

ist gegen das Ende des XVIII, Jahrhundertes entstanden. Sie befindet sich nebst den anderen Sammlungen der Gesellschaft im Mittelgehäude des Paulinums.

Bibliothekar: D. R. Sachse.

# Bibliothek der polytechnischen Gesellschaft.

Bibliothekar und Director des Journalzirkels: Realschullehrer Dr. Reichenbach.

Die Bibliethek ist für die Mitglieder der Gesellschaft Sonntags und Freitags in den Vormittagestunden geöfinet.

## Bibliothek der Kirche su St. Nicolaus

ist im J. 1596 begründet, und wird, vorzugsweise zum Gebrauche der Prediger, nach Bedürfniss geöffnet. Man hat sich desshalb an den Bibliothekar zu wenden, bei dem auch das Bücherverzeichniss zur Einsicht bereit liegt. Die Bibliothek befindet sich in einem Locale über der Sakristei.

Bibliothekar: der jedesmalige Archidiaconus, d. Z. Pastor Dr. R. R. Fischer.

### Bibliothek der Kirche zu St. Thomas

ist im XVI. Jahrhunderte, nach Einigen bereits im J. 1525, nach Andern erst im J. 1560 oder gar 1579 aus der Bibliothek der Marienkirche zu Eicha bei Naunhof entstanden, und durch die Büchersammlungen des Dr. G. Wirth im J. 1613 und des Professors H. Höpfner im J. 1642 vermehrt worden.

Bibliothekar: der jedesmalige Superintendent, d. Z. Canonicus und Professor Dr. Ch. G. L. Grossmann.

Die Bibliothek ist in einem Locale über der Sakristei aufgestellt, und wird, vorzugsweise zum Gebrauche der Prediger, nach Bedürfniss geöffnet. Das Bücherverzeichniss liegt stets bei dem Bibliothekar zur Einsicht bereit.

Pipping, H., Arcana Bibliothe- Lips. 1703. 8, cas Thoman. Lipsiens. sacra.

#### Schillerbibliothek

ist, in Folge der im März des J. 1843 erlassenen Aufforderung, im Sommer des nämlichen Jahres von dem Leipziger Schillervereine begründet worden, und soll später in das nahgelegene Gohlis übergesiedelt werden.

Bücher Verzeichniss der Schiller- Bibliothek zu Leipzig. 1843. 4.

#### Bibliothek der St. Nicolai - Schule

ist im J. 1780 auf Grund der wenigen bereits vorhandenen Bücher begründet worden.

Nobbe, C. F. A., Specimen reliquiar. Reiskianar, in Scholae: tar. etc. Lips. 1829. 8.

# Bibliothek der St. Thomas-Schule

ist um die Mitte des XVI. Jahrhunderts entstanden.

#### Bibliothek der ökonomischen Societät

ist im J. 1764 begründet worden. Sie steht den Mitgliedern der Societät sowie jedem Wissbegierigen jede Zeit zur Ansicht und zum Gebrauche frei.

Bibliothekar und Archivar: Dr. Ch. Th. Schmiedel auf Zehmen.

Verzeichniss, systemat., der Büchersammlung der Leipzig, öko-

#### Stadt- oder Rathsbibliothek

ist im J. 1677 durch das Vermächtniss des Advocaten H. Grosse begründet, und, mit anderen bereits beim Rathe vorhandenen Büchern vereinigt, vorläufig im J. 1683 als Rathsbibliothek eröffnet worden. Dieselbe hat nach und nach folgende Büchersammlungen erhalten: des Dr. S. Schröer, des Syndicus A. G. Böschen, des Stadtgerichtsactuars J. Scheffer, des Auctionators G. Ch. Kreyssig zu Dresden, sämmtlich im vorigen Jahrhunderte, der deutschübenden poetischen Gesellschaft zu Leipzig im J. 1827 (?), des Buchhändlers C. W. A. Schubert im J. 1837 und des Oberhofgerichtsrathes H. Blümner im J. 1839. sind ihr die Handschriften des Professors J. Ch. Wagenseil zu Altdorf, im J. 1777 J. W. Neuhaus' Bibliotheca Horatiana und im J. 1782 des Professors J. A. Ernesti Bibliotheca Ciceroniana zu Theil geworden. Die im J. 1838 an die Stadtbibliothek laut Vermächtniss abgegebene Büchersammlung des Geh. Rathes und Professors L. Pölitz, 26,000 Bde, bildet ein in sich abgeschlossenes Ganze, und ist, unter eigner Verwaltung, getrennt von der Stadtbibliothek aufgestellt.

Vorsteher: Regierungs- und Stadtrath Dr. F. H. W. Demuth.

Bibliothekar: Gymnasiallehrer Dr. E. W. R. Naumann.

Observator: Dr. F. A. Schütz.

Observator und Castellan: C. A. Ernst.

Bibliothekar der Pölitz'schen Bibliothek: Professor Dr. J. L. F. Flathe.

Aufwärter bei der Pölitz'schen Bibliothek: C. F. Halfter. Vier Gehilfen.

Die Bibliothek, welche im Gewandhause aufgestellt ist, enthält gegen 80,000 Bde Druckschriften und 2000 MSS. Sie wird regelmässig, selbst wärend der Oster- und Michaelis-Messwochen, jeden Meatag, Mittwoch und Sonnabend 2-4 Uhr geöffnet. In diesen Stunden steht jedwedem Gebildeten, unter Beobachtung der betreffenden im Bibliotheksasie und im Lesezimmer angeschlagenen Vorschriften, der Zutritt frei.

Weitz, A.; kurtze Nachricht von E. Hach-Edd. u. Hochw. Raths zu Leipzig Bibliothec u. denen daselbet befindl. vornehmet. Curiositäten. O. J. S. (Zwei verschiedene Ausgaben existiren davon.) Pritti. J. G., Poematicum in Bibliothecam Senatus Lipstens. Lips. 1686. 4. (?) Kettner, Th., Dissertat. histor. de Mumiis Aegyptiac. et simul de egreg. Lipstensi in Bibliotheca instructiss. Senatus. Lips. 1684. 4. Götsti, G. Ch., Progr. de Bibliotheca Senatus Lipsiens. ex decreto eius bonae menti jum dedicanda atq. aperienda. Lips. 111. 4.
Catalog. rariorum Mstorum. (Lips. 1712.) fol. Ein neuer Abdruck desselb. Catalog. rarior. libror. et metor. magico-cabalistico-chymicor. Herrenst. 1732. Betr. die Schröer'sche Biblioth. Bahrdt, C. F., Observatt. crit. circa lection. codd. mstor Hebraicor. Lips. 1770. 8.
Catalogus Bibliothecae Neuhusianae. Lips. 1771. 8. p. 58 sqq. Lunze, J. G., Monimentor. typographicor. Decas. Lips. 1799. 8. Eorund. Tridecas. Ibid. 1801. 8.
Naumann, Ac. G. R., Prodromus et Specimen Catalogi libror. mstor. qui in Bibliotheca Senator. Civitatis Lipsiens. asservantur. Grim. 1837. 4.
Catalogus libror. mstor. qui in Biblioth. Senator. Civitat. Lipsiens. asservantur ed. Ac. G. R. Naumann. Cadd. OO. linguar. descr. H. O. Fleischer et Fr. Delitzsch. Acc. Tabb. lith. Grim. 1838. 4.

Katalog d. Pölitz. Bibliothek herausg. von K. Th. Wagner. Lpz. 1839. 8.
Frotscher, C. H., Codicis Lips. discrepant. Scripturae in Ciceron. Urat. pro R. Deiotaro. Part. I—II. Annab. 1840—1841. 8.
Ejusd. Codicis Lips. discrepant. Scripturae in Ciceron. Orat. pro Q. Ligario. Part. I. Annab. 1842. 8.
Katalog der Doubletten d. Stadtbibliothek zu Leipzig. L. 1842. 9.
Biblioth der deutsch-übend. poet. Gesellschaft betr.
Verzeichniss aller deutsch. poet. Schriften, welche die unter J. B. Mencken in Leipzig florir. Deutsch-übend. poetisch. Gesellschaft 1719—23 zu gemeinschaft!. Nutzen gesamml. hat, ans Licht gestellt durch die Mitglieder ders. Leipz. 1724. 8.
Nachricht von der deutsch. Gesellschaft zu Leipzig bis 1731 fortgesetzt, nebst einem Anhang und Verzeichniss ihres Büchervorrathes, herausgeg. von dem Senior ders. Leipz. 1731. 8.

#### Bibliothek der Sternwarte

ist im J. 1789 durch die Büchersammlung des Landcammerrathes C. Fr. Kregel v. Sternbach gestiftet worden.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1543 aus den im Dominicanerkloster zu St. Paulus vorgefundenen Büchern begründet, und im nämlichen Jahre sowie im Laufe der beiden folgenden durch die Bibliotheken der regul. Augustiner Chorherrn zu St. Thomas und des Franciscanerklosters, beide zu Leipzig, der Cistercienserklöster zu Alt-Celle bei Nossen und zu Buch bei Leisnig, der Benedictinerklöster zu Chemnitz und Pegau, des Dominicanerklosters zu Pirna, des Franciscanerklosters zu Salza, und des Petersberger oder Lauterbacher Klosters vermehrt worden. Ferner sind dazu gekommen: die Büchersammlungen des Professors C. Börner im J. 1547, des Professors M. Steinmetz v. Gersbach im J. 1584, des Superintendenten J. Hülsemann im J. 1662, die Handschriften des Professors D. Henrici im J. 1666, die Bibliotheken des grossen und kleinen Fürsten- sowie des Rothen Collegs im

J. 1680, die Handschriften des Professors J. H. v. Bobbart zu Altstettin im J. 1716, die Bücher des Dr. S. Schröer, Carpzov's, Mentz's und Gärtner's, eine dergl, Sammlung des Professors L. Menken im J. 1726, die Bergbibliothek des Oberberghauptmanns K. Ch. v. Tettau zu Freiberg im J. 1747, die Olearius'sche Streitschriftensammlung, die Büchersammlungen des Grafen E. v. Mantenfel, des Professors G. L. Menken, zu Helmstädt im J. 1762, des Professors J. G. Böhme im J. 1780, ein Theil der Bibliothek des Herzogs Johann Adolph v. Sachsen-Weissenfels, die Büchersammlungen des Professors J. L. E. Püttmann im J. 1791, des Professors J. K. Gehler im J. 1813, des Professors G. H. Schäfer im J. 1817, des Rechtsconsulenten K. A. Hennicke im J. 1831, des Leipziger Schöppenstuhles und des Professors Ch. D. Beck im J. 1835, des Freiherrn v. Fritsch zu Seehausen bei Oschatz im J. 1837 und im nämlichen Jahr des Barons von Uckermann. Von der 3947 Bde starken Büchersammlung des Professors Dr. E. F. K. Rosenmüller hat das sächs. Cultusministerium im J. 1840 eine Anzahl von 2500 Bde Druck - und 37 Handschriften für die Universitätsbibliothek angekauft.

Bibliothek - Commission zur Berathung und Beschlussnahme über die Vermehrung der Bibliothek und zweckmässige Verwendung der dazu bestimmten Gelder:
besteht aus fünf ordentl. Professoren der vier Facultäten, d. Z. Kirchenrath und Professor Dr. G. B. Winer
als Vorsitzendem, Domherr und Appellationsrath Professor Dr. W. F. Steinacker, Hof- und Medicinalrath
Professor Dr. J. Ch. A. Clarus, Professor Dr. M. W.
Drobisch und Professor Dr. W. Wachsmuth, und aus
dem Oberbibliothekar.

Oberbibliothekar: Hofrath Dr. E. G. Gersdorf.

Bibliothekar: Professor Dr. G. Kunze, Custos der Gehler'schen medicinischen Bibliothek.

Custos: Licentiat Dr. D. J. H. Goldhorn.

Assistent 1: Dr. H. Th. Schletter.

Assistent 2: Dr. Th. Möbius.

Amanuensis: G. A. C. Cnobloch, Küster der Paul. Universitätskirche.

Die Bibliothek enthälä 110,000 Bde Druckschriften und 2000 MSS. Sie befindet sich im Augusteum, und ist, mit Ausnahme der Zeit von Offern bis Jubilate und dreier Wochen während der Michaelismesse, regelmässig Mittwochs und Sonnabends 10—12 Uhr, an den übrigen Wochentagen 2—4 Uhr geöffast.

Borneri, C., Catalogus Codd. M&S. Bibliothecae Paulinge. Lipe. 1608. 12..

Felleri, C. J., Oratio de Bibliotheca Academiae Lipsiens. Pau lina, cui duplex subjunctus est catalog., alter MSStor. membr. alter chart. in ead. biblioth. extant Lips. 1676. 4

Ejusd. Emporium bonae et perennaturae in terrie memoriae etc. Lips. 1678. fol. Elegie deutsch u. lat., als Aufforderung zur Bereicherung d. Bibliothek.

Ejusd. Catalogus Codd. Mestor. Bibliothecae Paulinae in Academia Lipsiensi, praemiss.eiusd. orat. panegyr. perenni memo-riae C. Borneri. Lips. 1886.12. Börneri, Ch. F., Proclamat. de Bibliotheca Academiae Lipsi-

ens. Paulina Rectoris jussu et auctoritate et ex patrum decreto studiosae juventuti conse-crand. etc. 1711. fol.

Catalogue rarior. Mestor. Lips. 1713. fol. Neuer Abdruck Ca-talog. rarior. libror. et metor. magico - cabalistico - chymicor. Herrenstad, 1732. Betreff, die Schröer'schen Bücher.

Catalogus ecriptor, polemicor, de controversite theolog, in Gallia inter Doctores Romano-catholicae et reformatae ecclesiae longe celeberrimos agitatis. L. 1716. 8.

Walch, Mayerische Synagoge. Leipz. 1715. 8.

Felleri, J., et Jöcheri, Ch. G., Urationes de Bibliotheca Academiae Lips. Paulina. Lips. 1714. 4.
Gottsched, J. Ch., de rariorib.
nonnull. Bibliothecae Paulin.

Codd. Lips. 1746. 4.

Fjued. Progr. de Cod. MS. Rennert in Bibliotheca Pauliu. Lips. 1746.

Dess. Progr. von altdeutsch. poet. Ueberresten, welche der Kar-dinal A. M. Quirini der Biblio-thek geschenkt hat. Lps. 1746. 4. Böttigeri, C. A., Carmen in Bibliothecam Academ. Lips. etc.

brionecum Academ. Leps. etc.
L. 1719. fol.
Klotz, R., liber Aphthonii Lips.
collat. cum ed. W alz. (Abdruck
aus d. neuen Jahrb. f. Philol.
u. Pädagog.) 1832. 8.
Benutzung der Bibliothek, zweiter Abschnitt ans der BibliothekOrdnung für die Liviarez Leis-

Ordnung für die Univers, Leip-zig, 1833, 8,

Index Bibliothecae Ch. D. Becki. Probmium scrips, R. Klotz. Lips. 1835. 8,

Richter, Ae. L., de inedita Decretalium Collectione Lipsiensi. L. 1836. 8.

Verzeichniss der Doabletten der Univers. Bibliothek zu Leipzig. Abth. 1-11. Leipz 1838-1839. 8.

Verzeichniss einiger in der akadem. Aula 25. u. 26. Jun. 1840 zur Angicht ausgestellter, in der Universitätsbiblioth.aufbewahrter alter Druckwerke. Lpz. 8.

### Bibliothek des Kunst- und Gewerb-Vereines

Bibliothekar 1: Lithograph F. Berger, zugleich Modellinspector des Vereins.

Bibliothekar 2: Kaufmann M. Häbner.

Catalog der Bibliothek, der Kunstsachen - , Modell - und Münz-Sammlung. Enth. im IV. Be-

richt des Kunst- und Gewerb-Vereins za Leipig. 1841. 8.

### Ribliothek des Literaten - Vereines.

Bibliothek-Commission: Dr. K. A. Espe, H. Häpe, Dr. E. Schletter und Dr. H. Wuttke.

# Lemberg.

## Gräflich Ossolinskische Nationalbibliothek.

Director: A. v. Klodzinski. Custos: Dr. J. Schlachlowski.

Scriptoren: vacant.

Catalogue Bibliothecae Leopoli- ensis. Leop. 1795. 8.

#### Universitätsbibliothek,

ist im J. 1786 durch die ehemals in Wien befindliche Garellische Büchersammlung gestiftet worden.

Bibliothekar: Decan. emerit. Professor Dr. F. v. Stronski. Custos: A. Mutz.

Scriptor: Dr. C. Wurzbach.

Garellischen Bibliothek in Wien.

Ein Amanuensis und ein Diener. Denis, M., Merkwürdigkeiten der W. 1780. 4.

# Leobschütz.

Gymnasialbibliothek,

zunächst zum Gebrauche der Lehrer bestimmt, enthält über 4000 Bde. Die davon getrennte Schülerbibliothek besitzt gegen 3000 Bde.

# Liegnitz.

#### Bibliothek der Ritter-Akademie

ist im J. 1708 entstanden, und hat die Bibliothek der Stiftskirche zu St. Johannes erhalten.

Schultze, Fr., Geschichte der Bi- Lieguitz. Zwei Progrr. L. 1823 bliothek der Ritterakademie zu and 1824. 4.

# Bibliothek der Kirche zu St. Peter und Paul.

besteht vorzugsweise aus Incunabeln und Druckschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Sie ist durch die Büchersammlung des Notars Cr. Ritter vermehrt worden.

Bibliothekar: Diaconus Peters.

Lilienfeld.

Stiftsbibliothek.

Bibliothekar: P. W. Krziczenski.

# Lindau.

#### Stadtbibliothek

besteht seit dem J. 1538, und enthält 14,000 Bde.

Linz.

### Lycealbibliothek

enthält gegen 25,000 Bde.

Bibliothekar: Professor A. Viehbäck.

Schreiber: L. Christlbauer.

Ein Diener.

#### Mandatariatsbibliothek

ist im März des J. 1841 durch das Linzer Mandatariat des Vereins zur Unterstützung und Beförderung der Industrie und Gewerbe in Innerösterreich, dem Lande ob der Enns und Salzburg, begründet worden. Enth. besonders Schriften aus dem Gebiete der Technologie und Gewerbskunde; ausserdem auch Werke, die Naturlehre, Chemie, Naturgeschichte, Landwirthschaft, Nationalökonomie, Handelswissenschaft, Geschichte, Geographie, Statistik, Gesetzkunde des Gewerbwesens und der Agrikultur sowie Bücherkunde betreffend.

Bibliothekar: k. k. Katastral-Kommissar K. Schmutz. Mehrere Custoden und Lehrer.

Die Bibliothek, im ständischen Industrie-Vereiusgebäude befindlick, besitzt über 1000 Werke in etwa 2500 Bden u. Hiten. Zu ihrer Vermehreng sind bieber jedes Jahr 400—500 Fl. C. M. aus den Jahrer Vertagen der Vereinsmitglieder verausgabt worden. Die Bibliothek ist für alle Vereinsmitglieder der Provinz, auch wenn sie andern Mandatariaten, als dem Linzer, angehören, dem Vereinsfrequentanten und Schülern zugänglich, und wird behufs der Benutzung von Büchern im Lesezimmer sowohl als zum Ansleihen derseihen regelmässig jeden Tag 8—12 und 2—6 Uar geöffnet. Die Zahl der Leser beträgt jährlich etwa 250 Personen, die der Verleihungen 4—500 Posten.

Katalog der Mandatariatsbiblio- Linz 1843. 8. (Eine Fortsetzung theken zu Linz u. Steyer. 11. Aufl. soll bald folgen.)

Bibliothek des Museum Franciso-Carolinum für Oesterreich ob der Enns und Salsburg.

Custos: M. Ph. C. Ehrlich.

## Löbau.

### Raths - oder Schulbibliothek,

von der neuerdings begründeten Stadtbibliothek unterschieden, ist im J. 1630 entstanden.

### Lucern.

#### Kantonsbibliothek

ist seit dem J. 1810 im Besitze der die vaterländ. Geschichte betr. Bücher- u. Handschriftensammlung des Säckelmeisters v. Balthasar.

Balthasar, J. A. F. v., Verzeichniss der Handschrift. u. Collect. vaterländ. luhalts, die zu den Druckschriften der Schweizerbibliothek gehören, und welche

der Besitzer sämmtlich der Vaterstadt und seinen Mitbürgern zu überlassen gesinnt ist. Luc. 1809. 8.

Das der Lucerner Bürgerschaft jüngst von einer Gesellschaft Literaturfreunde angebotene Geschenk einer auf 30,000 Fl. geschätzten Büchersammlung von 12,000 Bden hat die Bürgerschaft abgelehnt, weil eine anständige Aufstellung der Bibliothek zur Bedingung des Geschenkes gemacht wurde, die Mittel dazu aber fehlten (†)

## Luckan.

#### Gymnasialbibliothek

ist im vorigen Jahrhunderte begründet, und im J. 1747 durch die Büchersammlung des Professors J. G. Leschnert zu Gotha bereichert worden. Die seit dem Januar des J. 1842 angelegte Schülerbibliothek, deren Verwaltung Dr. Tischer besorgt, besteht aus 100 Bden, und hat ein jährliches Einkommen von etwa 40—50 Thlr., welche durch monatliche Beiträge der Schüler für die Benutzung von Büchern aufgebracht werden.

Schmerbauch, G. H., Diatribe de Bibliotheca Luccaviensi. Luc. 1768. 4. Ejusd. Diatribe VIII. de divina in Lycsum Luccaviens, providentia. Luc. 1771. 4. Handelt von der Bibliothek.

# Luxemburg.

### Christliche Leihbibliothek

ist in Folge des von dem Bischof Johann Theodor am 18. Jan. 1844 erlassenen Hirtenbriefes, zur Abwehr gegen die verderblichen Folgen der Lectüre unchristlicher Bücher, begründet worden.

#### Stadtbibliothek

ist in den J. 1819-1820 durch eine Auswahl von Büchern aus den verschiedenen Bibliotheken der unter der franz. Regierung aufgehobenen Klöster und Abteien des Grossherzogthums begründet worden. Die MSS. hatte die franz. Regierung zum grösseren und besseren Theile nach Paris schaffen lassen.

Bibliothekar: Obermedicinalrath Dr. N. Clasen.

Die Bibliothek ist im Gebäude des Gymnasial-Collegiums, dem ehemaligen Jesuitenhause, aufgestellt. Sie enthält 19,600 Bde gedruckter Bücher und 162 Handschriften. Zum Unterhalte der Bibliothek und Ankaufe von Büchern ist eine jährliche Summe von 200 Fl. bestimmt. Mit Auenahme der Studienferien vom 24. August bis zum 1. Octbr. wird die Bibliothek regelmässig jeden Dienstag und Donnerstag 1—5 Uhr zum Gebrauche des Publicums geöffnet. Bücher werden nicht ansgeliehen. werden nicht ausgeliehen.

Der Catalog ist unter der Presse.

## Lübben.

### Ständische Bibliothek des Markgrafthum Niederlausits

ist im J. 1810 von den Ständen der Niederlausitz begründet, und in der Folge durch einen Theil der Neuenzeller Klosterbibliothek und durch die Büchersammlung des Superintendenten Worbs zu Priebus vermehrt worden.

Aufseher: Landessecretair S. Berger, unter Direction des Landsyndicus.

Die Bibliothek ist im Landhause aufgestellt, und wird, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage, täglich geöffact. Zum Anschaffen von Bü-chern ist jährlich eine Summe von 150 Thir. angewiesen.

## Lübeck.

# Bibliothek der Gesellschaft sur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit

besteht seit dem J. 1789. Betrifft Staatswissenschaften, Oekonomie und Theologie, Bauwesen, Naturwissenschaften und die Angelegenheiten der vier freien Städte.

Bibliothekare: drei Mitglieder der Gesellschaft auf 6 Jahre. Die Bibliothek ist in einem der Gesellschaft gehörigen Hause aufgestellt. Sie besitzt 6000 Bdo, und hat zu deren Vermehrung jährlich über 400 Thir, zu verfügen. Mit Ausnahme der Zeit im September, wo die Revision der Bücher stattfindet, haben die Mitglieder der Gesellschaft im Winter jeden Dienstag Abends 6—8 Uhr, im Sommer alle 14 Tage Dienstag Abends 7—8 Uhr Zutritt zu den Bibliothekszimmern.

Neuester Katalog v. J. 1843. 8.

#### Stadtbibliothek

besteht aus zwei von einander gesonderten Abtheilungen, der eigentlichen städtischen und der Scharbauischen Bibliothek. Die erstere ist, bereits im J. 1531 von J. Bugenhagen projectirt, erst im J. 1616 auf Betrieb des Superintendenten G. Stampelius und des Rectors J. Kirchmann eingerichtet und im J. 1622 dem Gebrauche des Publicums zugänglich gemacht worden. Ausser den älteren Lübecker Kirchen - und Conventsbibliotheken, die mit der städtischen kurz nach ihrer Eröffnung grösstentheils vereinigt wurden, hat dieselbe noch folgende Büchersammlungen erhalten: des bereits genannten Rectors Kirchmann im J. 1627, des Dr. Fr. Dehn im J. 1630, v. J. Morsius im J. 1639, des Senators C. v. Dorne, des Conrectors Lange im J. 1733, des Domstiftes im J. 1806, des Syndicus Dreyer im J. 1817, mindestens den grösseren und bedeutenderen Theil der im Ganzen 7000 Bde starken Sammlung. Auch werden seit dem J. 1837 die Bücher des historischen Lesevereines etwa 1200 Bde - und die Bibliothek der Juristen - 3600 Bde — nach einem bestimmten Plane allmählig mit der städtischen Bibliothek verbunden; doch bereichern beide Vereine fortwährend mittels eines Zuschusses ihre Sammlungen. In einem ähnlichen Verhältnisse steht der theologische Leseverein zu der Scharbauischen Bibliothek. In Betreff der Letzteren ist zu erwähnen, dass dieselbe im J. 1759 durch ein 6000 Bde starkes Büchergeschenk des Seniors und Pastors H. Scharbau gestiftet worden, und zufolge der Bestimmung des Stifters von den Zinsen eines ansehnlichen Capitales durch theologische, philologische und literärhistorische Werke vermehrt wird. - Sonst ist noch mit der Stadtbibliothek ein sehr werthvolles und beinahe vollständiges Lübeck'sches Münz- und Medaillen-Cabinet vereinigt: dasselbe ist von L. H. Müller gesammelt, und von dessen Ehefrau im J. 1789 an die Stadtbibliothek geschenkt worden. Auch besitzt die Letztere einige werthvolle Alterthumer und Kunstschätze.

Vorsteher: die beiden ältesten Bürgermeister.

Bibliothekar: Professor Dr. W. A. Ackermann. Gehilfe: Domschullehrer K. E. Reimpell.

Die Bibliothek, die im Gebäude des ehemaligen St. Katharinen - Klo-Die Bibliothek, die im Gebäude des ehemaligen St. Katharinen - Klosters aufgestellt ist, besitzt 49,000 Bde gedruckter Bücher, darunter etwa 1200 alte Drucke, ausserdem aber noch 400 Handschriften. Zur Anschaffung von Büchern wird jährlich eine Summe von 1500 - 2000 M. verwendet: doch erhält die Bibliothek dazu aus dem Aerar jährlich nur 300 M., wovon freilich der Bibliothekgehilfe mit besoldet werden muss. Von allen in Lübeck stattfindenden Bücherauctionen müssen 2 Proc. zur Unterhaltung der Bibliothek abergeben werden. Mit Ausnahme der Schulferien int Bibliothek abgegeben werden. Mit Ausnahme der Schulferien ist die Bibliothek regelmässig an allen Wochentagen 12—1 Uhr geöffnet: es müssen aber die verliehenen Bücher habjjährlich, 14 Tage vor Ostern und Michaelis, sämmtlich an die Bibliothek zurückgeliefert werden. Durchschnittlich werden jedes Jahr etwa 600 Bde zum häuslichen Gebrauche verliehen.

Brügge, D. v. d., Aeternitatis Album memoriae perennatur. eorum, qui Bibliothecam Lube-cens. locupletarunt, sacrum. cens. locu Lub. 1678.

Lub. 1678. 4. Ordnung der öffentl. Stadtbibliothek zu St. Catharinen den 12. Febr. 1756. fol.

Gesner, J. G., de signis atq. ima-ginibus in Bibliotheca Lube-censi. Spec. I-III. Lub. 1757— 1761. fol. Dess. Verzeichnies der Incanabeln,

die in der öff. Bibliothek zu Lübeck befindl. sind. St. I — VIII. Lüb. 1769—1777. 4. Neu

herausgegeben u. d. T. Dess. Verzeichniss der vor 1500 gedrackten auf der öff. Biblio-thek zu Lübeck befindl. Schriften, mit Veränderungen, Zu-sätzen u. Vorrede von L. Suhl. Lüb. 1782. 4. und Dess. Verzeichniss der von 1500—

1520 gedrackten auf der öff. Bi-blioth. zu Lübeck befindl. Schriften, mit Veränd., Zusätz. und Vorrede von L. Suhl. Lub. 1783. 4. Dess. Verzeichniss von seltenen

Büchern in E. Hoch. Raths u. der Scharbauischen Bibliothek.

St. I—III. Lüb. 1778—1779. 4. Schnobel, J. H., Verzeichniss des Lübeck. Münz- u. Medaillenca-

binets. Lüb. 1790. 8.

Melle, J. H. v., typographische
Monumente und Handschriften der ehemal. Domstifts - Biblio-

thek zu Lübeck. L. 1897. 4. Deecke, E., einige Nachrichten von den im XV. Jahrhdt gedruckten niedersächs. Büchern.

Lüb. 1834. 4.

Ackermanu, W. A., Mittheilungen über die öffentle Bibliothek in Lübeck. Lief. I—II, Lüb. 1835.

— 1840. 4.

## Bibliothek des ärstlichen Vereines

ist im J. 1819 grösstentheils durch Geschenke von Lübecker Aerzten begründet, im nämlichen Jahre mit der Bibliothek des schon seit 1805 bestehenden medicinischen Lesevereins vereinigt, und im J. 1829 durch Ankauf der 8000 Bde starken Büchersammlung Dr. Trendelenburg's beträchtlich erweitert worden.

Bibliothek-Commission: besteht aus drei Mitgliedern des Vereins, d. Z. Drr. Gödecke, Buck, Rose.

Die Bibliothek ist in dem Gebäude des ehemal. St. Katharinen-Convents aufgestellt. Die Miethe des Locals trägt in Folge einer Uebereinkunft der Staat, der dafür an der Bibliothek volles Eigenthums-

recht ausübt, sich aber verpflichtet hat, die Bibliothek für alle Zeiten von der Stadtbibliothek getrennt, und ihren Gebrauch jedem Vereinsmitgliede ungehindert zu lassen. Die Zahl der Druckschriften beläuft sich auf 12,000 Bde. Handschriften sind nur wenige und unbedeutende vorhanden. Zer Anschaffung neuer Bücker stehen jährlich etwa 600 Thir. zur Verfügung. Mit Ausnahme der Zeit, wo die Bibliothek revidirt wird, steht dieselbe jeder Zeit auf Verlangen zum Gebrauche offen.

## Lüneburg.

#### Bibliothek der Ritter - Akademie

besteht seit dem XVII. Jahrhdt. Sie enthält die Bibliothek des ehemal. St. Michael-Klosters, wozu im J. 1809 die Büchersammlung des Rectors J. N. Niclas gekommen ist.

Aufseher: Professor Dr. Herrmann.

Die Bibliothek, im Akademiegebäude befindlich, besitzt 15—16,000 Bde Druck- und 124 Handschriften. Zur Anschaffung neuer Bücher ist eine jährliche Summe von 100—200 Thir, bestimmt. Zum Gebrauche der Lehrer und Schüler der Akademie ist die Bibliothek jeden Tag zugänglich.

Martini, A., Beiträge zur Kenntstein St. Michaelis zu Lüneburg. Lün. 1827. 8.

### Johanneische Gymnasialbibliothek

ist im XVIII. Jahrhunderte gestiftet, und im J. 1821 erneuert worden.

Aufseher: Rector Dr. M. F. Volger.

Die Bibliothek befindet sich im Schulgebäude, und steht, zunächst zum Gebrauche der Lehrer, alle Tage offen. Sie besitzt 2500 Bde Druckschriften, zu deren Vermehrung jährlich etwa 60-70 Thir. verwendet werden.

Nachricht von der Anlage einer neum zu Lüneburg. L. 1763. 4. Schulbibliothek bei dem Johan-

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1555 aus der Bibliothek des Barfüsser St. Marienklosters entstanden, später mit der Bibliothek der Marienkirche vereinigt, und im J. 1695 durch die Büchersammlung des Predigers Ch. Rickemann sowie im J. 1713 des Patriciers H. v. Witzendorf bereichert worden.

Bibliothekar: Rector Dr. M. F. Volger.

Die Bibliothek ist in einem Saale des ehemal. Klosters am Marienplatze aufgestellt. Ausser 400 Handschriften besitzt sie 11-12,000 Bde gedruckte Bücher, zu deren Vermehrung jährlich eine Summe von 70-90 Thir. verausgabt wird. Die Bibliothek wird Sonnabends 11-1 Uhr geöffact.

Kraut, G., Commentatio de Codd. ris Germanici medio aevo scripti Lunaeburgenss., quib. libri ju- describuntur. Gott. 1830. 4.

## Magdeburg.

## Dom - Gymnasial - oder Moritzbibliothek,

die vormalige alte Dombibliothek, ist im X. Jahrhunderte begründet, und im XVI. durch die Bibliothek des Dominicaner- oder Paulinerklosters vermehrt worden. Bei der im J. 1810 erfolgten Aufhebung des Domcapitels ist die Bibliothek als Eigenthum an das Gymnasium übergegangen. Neben dieser eigentlichen Gymnasialbibliothek besteht noch eine Schülerbibliothek.

Vorstand: Consistorial rath und Director Dr. C. Funk. Bibliothekar: Professor Dr. Fr. Wiggert.

Die Bibliothek ist im Domgymasialgebäude aufgestellt, und enthält etwa 10,000 Bde, darunter 20 incunabeln und 300-400 Handschriften, meistens mittelatterliche Theologie und Philosophie betr. Zur Anschaffung von Böchern wird jährlich eine Summe von 125 Thirn verwendet; doch werden zuweilen auf Antrag des Prov. Schulcollegiums von dem Ministerium der Unterrichtsangelegenheiten kleinere Zuschüsse aus der Gymnasialkasse bewilligt. Die Bibliothek steht, zu nächst zwar nur zum Gebrauche der Gymnasiallehrer, doch auch Bibliothekare verabredeten Zeit offen: sie wird fast niemals der Benutzung verschlossen, weil selten, selbst nicht während der Schulferien, der Fall vorkommt, dass beide Bibliotheksbeamten zu gleicher Zeit von Magdeburg abwesend sind.

## Bibliothek des Pädagogiums sum Kloster U. L. Frauen

ist seit dem J. 1796 im Besitze der H. R. Buchner'schen Büchersammlung.

Bibliothekar I: Director und Propst Dr. Zerrenner. Bibliothekar 2: Rector und Professor Dr. Solbrig.

Bibliothekar 3: Professor Schwalbe.

#### Raths- oder Stadt-Bibliothek

ist in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts gestiftet worden, zur Zeit, als die Stadt sich von ihrer im J. 1631 erlittenen Zerstörung wieder zu erholen anfing. Anfangs scheint sie blos auf Geschenke angewiesen gewesen zu sein. Zu Ende des vorigen Jahrhundertes ist sie durch Ankauf einer bedeutenden Sammlung von Magdeburgicis

aus dem Nachlasse des Regierungsrathes v. Biedersa vermehrt worden.

Bibliothekar: Stadtrath E. Grubitz. Assistent: Secretair H. Görisch.

Die Bibliothek, im Rathhause befindlich, besitzt 9083 Werke in etwa 12,900 Bden, und bezieht zur Anschaffung neuer Bücher jährlich eine Summe von 300 Thira aus dur Kämmercikasse. Sie wird, mit Ausnahme der nicht regelmässig wiederkehrenden Revisionszeit, täglich 3—4 Uhr geöffnet. Die Zahl der Leeer beläuft sich im Jahre durchschnittlich auf 250 Personen, die der verliehenen Bücher auf mindestems 1000 Bde.

#### Bibliothek der Stadt-Schule

ist im J. 1822 vom Magistrate begründet worden.

Bibliothekar: C. A. Vocke, Rector der Bürgerschule.

Die Bibliothek hat ihren Platz im Locale (der Vorbereitungsschule. Sie enthält 3500 Druckschriften, und geniesst zur Aaschaftung von Büchern eine jährliche Summe von 100 Thir. Bis zum J. 1830 hatte sie jährlich über eine Summe von 300 Thira zu verfügen. Mit Ausnahme der Schulferien wird sie für die Lehrer der zum städischen Schulverbande gebörigen Schulen, ausnahmsweise auch für andere Lehrer und Literaturfreunde, jede Mittwoch 1—2 Uhr geöfinet. Die Zahl der Leser beträgt jährlich 50—80, die der verliehenen Bücher 4—500 Bde.

Der Catalog ist gedruckt,

## Mainz.

#### Stadtbibliothek,

die frühere Universitätsbibliothek, ist im J. 1800 neu organisirt worden. Ihre Grundlage besteht aus den ehemal. Mainzer Stifts- und Klosterbibliotheken. Enth. 90,000 Bde, darunter die ganze Büchersammlung des Barons v. Eberstein, und eine nicht nnbedeutende Anzahl seltener Incunabeln. Nachrichten zufolge soll in einer der nächsten Gemeinderathssitzungen darauf angetragen werden, dass die Bibliothek aus ihrem seitherigen Locale in das ehemalige churfürstl. Schloss geschafft, und zum Gebrauche des Publicums täglich geöffnet werden möge.

Bibliothekar: Dr. P. H. Külb.

Legipontii, O., Discursus paraeneticus pro Bibliotheca publ. et societale eruditor. in urbe Moguntin. erigend. et stabiliend. Mog. 1737. fol. Fischer, G., Beschreib, einig. typographisch. Seltenheiten, nebst Beyträg, zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckertausst. (Bei Eröffnung der Universitätsbibliothek zu Maisz herausgegeben.) Maisz 1800—1904. S. Die Bibliothek des Domcapitels betreffend.

Wardtwein, St. A., Bibliotheca Moguntina libris sec. I. typographico Moguntiae impressis

instructa hinc inde addita inventae typographiae historia. Aug. Vind. 1787. 4. Aliae Editiones Ibid. 1789. 4. et Ulm. 1789. 4.

## Mannheim.

### Bibliothek des Oberhof-Gerichtes

Bibliothekar: Oberhofgerichtssecretair Dr. Löw.
Diener: Oberhofgerichtscanzleidiener Ch. Retzer und G.
Roth.

### Bibliothek der Harmonie-Gesellschaft

st im J. 1810, meist durch Büchergeschenke von Mitgliedern, begründet worden.

Bibliothekar: Professor Ph. Rappenegger.

Diener: Harmoniediener Auer.

Die Bibliothek ist im Harmoniegebäude aufgestellt, und besitzt über 14,000 Bde, zu deren Vermehrung jährlich eine Summe von 600 Fl. verwendet wird. Mit Ausnahme des Juli ist die Bibliothek für alle Mitglieder der Harmonie jeden Dienstag und Freltag 11—12 Uhr geöffnet.

Katalog vom J. 1837. Nebst Fortsetzung v. J. 1841.

#### Lycealbibliothek

hat im J. 1789 die Büchersammlung des Bibliothekars F. J. Desbillons und im J. 1835 die des Hofraths Weickum erhalten. Enth. 20,000 Bde.

Bibliothekar: Professor Sachs.

#### Schlossbibliothek,

der Rest der im J. 1761 gegründeten Churpfälzischen Hofbibliothek, ist im Schlosse aufgestellt, wird aber nicht weiter vermehrt. Enth. 70,000 Bde.?

Bibliothekar: Professor Ph. Rappenegger.

Catalogus Mestor. Bibliothecae Camerarior. S. l. et a. 8.

Bibliothek des Vereines für Naturkunde. Bibliothekar: Buchhändler Götz.

# **M**arburg.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1527 durch vormalige Klosterbibliotheken begründet, im J. 1603 durch die Büchersammlung des Grafen Ch.

E. v. Diez und Liesberg vermehrt, im J. 1650 unter die Universitäten Giessen und Marburg getheilt, und sodann aufs Neue durch folgende Büchersammlungen erweitert worden: des geh. Kriegsraths Ph. Senning im J. 1757, des Professors Ph. J. Borell im J. 1771, des Kanzlers J. G. Estor im J. 1773 und des Professors H. O. Deysing im J. 1781. Ausserdem hat sie die Doubletten der Churf. Bibliothek zu Cassel, die Bibliothek der Landcommende zu Luclum, und eine Anzahl Bücher aus den Bibliotheken von Corvei und Helmstädt erhalten. Enth. gegen 100,000 Bde, worunter einige Handschriften und gute Incunabeln.

Bibliothekar 1: Professor Dr. F. Rehm.

Bibliothekar 2: Professor Dr. A. L. Richter.

Secretair: Dr. K. Möller.

Drei Custoden: die beiden Stipendiatenmajoren Pastor extr. J. Grimmel und Dr. F. Dietrich, Unterpedell Röse. Scribent: H. Werneburg.

Diener: Balser.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 1-3 Uhr, an den übrigen Wochentagen 1-2 Uhr geöffnet.

Hermann, C. F., Catalogus Codd. MSS., qui in Bibliotheca Acad. Marburg. asservantur, Latinor. Progr. 1-11. Marb. 1838. 4. Ejusd. Analecta Catalogi Codd. MSS. Bibliothecae Acad. Marburg. Latinor. Marb. 1841. 4. Ejusd. Dissertatio de Cod. Lucani MS. in Bibliotheca Acad. asservato. Marb. 1841. 4.

### Marktbreit.

#### Schulbibliothek.

Schmidt, J. M., Progr. zur öff. Schulbibliothek. 1778. 4. Prüfung und Erneuerung der

# Meiningen.

### Her≈ogliche Bibliothek

ist von dem Herzoge Bernhard, dem Stammvater des Sachsen-Meiningischen Hauses, zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts gestiftet, und im J. 1763 durch die Büchersammlung von Bernhard's Sohn, Herzog Anton Ulrich, vermehrt worden. Enth. 40,000 Bde, darunter einige MSS. und werthvolle Incunabeln.

Bibliothekar: Hofrath und Cabinetsbibliothekar L. Bechstein, zugleich Archivargehilfe beim gemeinschaft. Henneberg. Archive.

Diener: Römhild.

#### Stadtbibliothek

besteht seit dem J. 1793 (?).

# Meißen.

### Bibliothek der Fürsten-Schule zu St. Afra

ist im J. 1588 auf Befehl des Churfürsten Christian I. gestiftet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Rectors A. A. Lindemuth im J. 1663, des Schulinspectors H. A. v. Carlowitz zu Stösitz im J. 1783 und des Rectors Ch. G. Konig im J. 1832. Von dieser eigentlichen Schulbibliothek unterschieden sind: 1) die sogenannte Afranerbibliothek, eine Sammlung von mehr als 200 Schriften ehemaliger Afraner; 2) die seit dem J. 1841 begründete deutsche Lesebibliothek, welche bei Gelegenheit der Afraner Jubelfeier im J. 1843 mit einer Sammlung von mehr als 1000 Bden deutscher Bücher aus dem Nachlasse des verstorbenen Afraners C. A. Vetter bereichert worden ist.

Hörii, J. G., Progr. de donatis Bibliothecae Afran. Bibliis la-

tin. Mis. 1756. fol. Ejusd. Progr. de donato Biblio-thecae Áfran. Salustio. Mis. 1758. fol.

Ejusd. Progr. de donatis Biblio-thecae Afran. Bibliis lat. Mis.

1762. fol. Ejusd. Progr. de donatis Biblio-thecae Afran. Boethit scriptis. Mis. 1770. fol.

### Bibliothek des Hoch - Stiftes su St. Johanne**s**

befindet sich seit dem J. 1581 oder mindestens nicht viel später bei dem Collegiat-Stifte zu St. Maria in Wurzen. Sie soll im J. 1154 durch Bischof Gerung begründet worden sein, und hat die höchst werthvolle Büchersammlung des im J. 1476 verstorb. Bischofs Dietrich III. von Schönberg erhalten.

Petzholdt, J., Bibliothek d. Hochsen. M. 1840. 8. Stiftes zu St. Johannes zu Meis-

# Merseburg.

#### **Dombibliothek**

rührt aus sehr früher Zeit, und besitzt einen Schatz alter und schöner Handschriften.

## Minden.

Bünemanni, J. L., Commentatio et novis. Mind. 1719. 4. de Bibliothecis Mindensib.antiq.

## Mittweida.

#### Bibliothek des Schul-Vereines

ist im J. 1839, insbesondere durch Bemühung des Advocaten Löhnig, begründet worden. Nebenbei bestehen noch eine Kirchen- und eine Schulbibliothek.

## Mölk.

### Bibliothek des Benedictiner-Stiftes,

besteht seit dem X. Jahrhunderte. Enth. 20,000 Bde, Druckschriften, darunter viele schätzbare Incunabeln, und 1500 Handschriften.

Bibliothekar: Professor und Gymnasialpräfect T. Maier. Kropff, M., Historia Bibliothecae Mellicens. Vienn. 1747. 4. Mellicens. vor seiner Biblioth.

# München.

#### Bibliothek des Museums.

Bibliothekar: Baron v. Mettingh.

## Königliche Hof- und Staatsbibliothek

ist um die Mitte des XVI. Jahrhunderts vom Herzog Albrecht V. durch die in Italien erkauften Bücher sowie durch die damit vereinigten H. Schedel'sche, H. J. Fugger'sche und J. A. Widmannstädt'sche Sammlungen begründet worden. Unter denjenigen Privatbibliotheken, welche im Laufe der späteren Jahre in die königliche Bibliothek gekommen, sind zu nennen: die des Domherrn J. G. v. Werdenstein zu Augsburg im J. 1609, des Geh. Rathes J. G. Herwarth v. Hohenburg im J. 1627, des Suffraganbischoffs S. Müller zu Augsburg im J. 1644, des Hofgerichtskanzlers F. v. Kreitmaier im J. 1790, des Leibarztes Meermann, Cobres' im J. 1811, des Präsidenten Schreber zu Erlangen im J. 1813, des Hofgerichtskanzlers Vacchicry, des Hrn. v. Mull in neuerer Zeit, u. A. Ihre jetzige Bedeutsamkeit hat die Bibliothek erst seit dem J. 1803 durch die Requisitionen in den

Bibliotheken der sämmtlichen aufgehobenen Baier. Klöster und Stifter und einigen anderen Bibliotheken, namentlich auch durch Herbeischaffung wichtiger Handschriften aus Augsburg und Bamberg, erlangt.

Oberbibliothekar und Director: Ph. v. Lichtenthaler.

Unterbibliothekar: Professor Dr. J. A. Schmeller.

Custos 1: J. R. G. Krabinger.

Custos 2: J. Schmidhammer.

Custos 3: H. Föhringer.

Secretair 1: J. Wiedmann.

Secretair 2: J. R. Ritter.

Secretair 3: J. Bachlechner.

Scriptor: F. Würthmann.

Die Bibliothek, welche sich seit dem J. 1943 mit dem allg. Reichsarchive in dem neuen eigenen Gebäude befindet, enthält 15,000 Handschriften, 13,000 Incunabeln, 250,000 gedruckte Werke, 100,000 Dissertationen und 300,000 Broschüren, zusammen mehr als 800,000 Bde. Dabei sind 100,000 Doubletten nicht inbegriffen. Von dem für die Bibliothek bestimmten jährlichen Fonds von 23,000 Fl. sind allein 17,300 ponomez pestimmten jahriichen ronus von 23,000 fl. sind allein 17,300 fl. sind allein 17,300 fl. sind Ausnahme der Sonnund Feiertage, sowie der Ferien (vom Weihnachts-Abend bis zum Neujahre, von der Mittwoche der Quinquagesima bis zum Faschingsdienstage, vom Palmsonntage bis zum Ostermontage, und vom 1. September bis 14. Octhr [incl.] ist die Bibliothek regelmässig alle Montage, Mittwoche und Freitage 8—1 Uhr geöffnet. Das Ausleine von Büchern findet nur 9—1 Uhr, und das Herumführen in den Sälen 10.1 Uhr statt 10-1 Uhr statt.

Catalogus Codd. Mestor., qui as-servantur in Bavar. Ducis Bi-bliotheca. Ingolst. 1602. 4.

Steigenberger, G., histor. literar, Versuch von Entstehung und Aufnahme der kurf. Bibliothek in München. M. 1784. 4. Lat. Uebersetz. u. d. T.:

Steigenbergeri, G., Historia et origo Bibliothecae Elect. Monach. lat, ed. F. A. Vitales. 1785. 4.

Seemüller, S., Progr. theolog. ne-titiam contin, histor. crit. liter. de Biblits Complutensib. In-golst. 1785. 4.

Steigenberger, G., liter. erit. Ab-handlung über die zwo allerält. gedruckt. deutsch. Bibeln, welche in der kurf. Bibliothek in München aufbewahrt werden. Mit Anhang und KK. Münch. 1787. 4

Roccatini, G. St. de, Oratio de Bibliotheca ant, juseu et auspi-

ciis Principis ad publ. commodum aperta. Mon. 1790. 4. Hardt, J., über den Zustand der kurf. Hofbibliothek überh. und

insb. der griech. Handschriften derselb. Münch. 1903. 4. Aretin, J. Ch. v., Beiträge zur Geschichte u. Litteratur, vor-zügl. aus den Schätzen d. Münch-

rer Nation.- und Hofbibliothek. 7 Bde. Münch. 1803 u. f. 8. Davon unter bes. Tit.:

Hardt, J., Catalogus Codd. MSS. Biblioth. reg. Bavaricae. V Tom. Mon. 1801—1812. 4.

Codex traditt. eccles. Ravennatens. in papyr. script. et in reg. Biblioth. Bavar. asservat. J. B. Bernhart. Mon. 1810. 4. Dienstordnung für die kön. Cen-tralbibliothek zu München. M.

Frank, O., Bemerkungen üb. die morgenländ. Handschrift. der kön. Biblioth. zu München. M. 1814. 8. Gesetze für den Besuch und die Benutzung der kön. Bayersch. Hof- n- Staatsbibliothek. Münch.

1922.) 4.
Vogel, E. D., Collatio trium codd.
mas. Ciceronis de amicita Mo-

nacens. cum exemplo Nobb. facta. Bipont. 1839. 4. Massmann, F. H., die Xylographa der kön. Hof- und Centralbibliothek, sowie der kön. Univer-sitätsbibl. zu München. Mit lithogr. Bll. Aus d. Serapeum besond, abgedr. Leips. 1841. 8, Ueber die k. Hof- u. Staats-Bi-

bliothek für Besucher derselben. Münch.1843. 8. Mit angehängt. franz. Auszuge auch u. d. Tit,: Sur la Bibliothèque royale à Munich. M. 1843. 8.

Die Augsburg. Biblioth. betr.

Literatur über die MSS. d. Augsburg. Stadtbibl. s. oben.
Braun, P., Notitia hist. lit. de
libris ab artis typograph. invent. usq. ad a. 1479. et 1500
impress. in Bibliotheca Monaster. ad 88. Udalricum et Afram Augustae extant. Aug. 1788 – 1789. 4. II. Tomi. Ejusd. Notitia de Codd. MSS. in Bibliotheca Monaster. ad

SS. Udalricum et Afram Augustae extant. Aug. 1791—1795. 4. VI Tomi.

#### Universitätsbibliothek

enthält über 200,000 Bde Druckschriften und 2000 MSS., darunter den grössten Theil der ehemal. Ingolstadt-Landshuter Universitätsbibliothek.

Oberbibliothekar: Professor Dr. Döllinger. Bibliothekar: Dr. J. M. Harder.

Custos: Dr. J. N. Ströhl.

Massmann, F. H., die Xylogra-pha betr. S. unter d. kön. Hof-und Staatsbibliothek.

Haneberg, D., über die in einer Münchner Handschrift aufbe-halt arab, Psalmenübersetz, des R. Saadia Gaon. Münch. 1841. 4. Die Ingolst. Landshut. Universitätsbibliothek betr.

Seemüller, S., Progr. theol. noti-tiam contin. de antiquiss. Cod. MS. latin. IV Evangelior. ver-

sionem complect, et in Biblio-theca Acad. Ingolstad. adser-vato, etc. Ingolst. 1784. 4. Ejusd. Exercitatic bibliograph. crit. de latinor. Biblior. cum nota a. 1462 impressa dupl. edit.

Ingolst. 1785. 4.

Figued. Sibliothecae acad. Ingol-stad. Incunabula typograph. s. libri ante a. 1500 impress. etc. Fasc. I—IV. Ingolst. 1787— 1792. 4.

### Bibliothek des literarischen Vereines.

Bibliothekar: Hofrath und Professor Dr. F. Thiersch.

## Münfter.

#### **Dombibliothek**

besitzt seit dem J. 1556 die H. v. d. Busche'sche Büchersammlung. S. Paulinische Universitätsbibliothek.

# **Gymnasialbibliothek**

enthält etwa 25,000 Bde.

#### Paulinische Universitätsbibliothek

datirt ihre erste Anlage von den Jesuiten gegen Ende des XVI. Jahrhundertes. Sie besitzt seit dem J. 1589 die Büchersammlung des Bischofs G. v. Räsfelt. Auch sind mit ihr in neuerer Zeit die sogenannte Fürstenberg'sche und die Dombibliothek vereinigt worden.

Bibliothekar: Professor Dr. F. Winiewski.

Amanuensis: J. Ch. Riefenstahl.

Die Bibliothek, im ehemal. Jesuiten-Collegium besindlich, ist, mit Ausschluss der akademischen Ferien um Ostern und im Herbste, jedem Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9-12 Uhr, obwohl voraugsweise für die Professoren und Lehrer der Akademie und des Gymnasiums sowie für die akad. Studirenden, doch auch für jeden Gebildenen, geöfinct. Die Paulinische Bibliothek allein esthält gegem 50,000 Bde, zu deren Vermehrung eine jährliche Summe von 720 Thlr. bestimmt ist.

Verzeichniss einer Anzahl Doublet- Münster, u. s. w. M. 1842. 8. ten der Paulin, Bibliothek zu

#### Mebra.

#### Schulbibliothek

ist im J. 1810 gestiftet worden.

# Meiffe.

## Gymnasialbibliothek

für die Lehrer des Gymnasiums enthält 14,000 Bde. Die davon unterschiedene Jugendbibliothek für die Gymnasiasten besitzt gegen 5000 Bde.

# Meufchatel.

### Geistliche Bibliothek.

Catalogue de la Bibliothèque de la Souveraineté de Neufchatel et la Compagnie des Pasteurs de Valengin. N. 1780. 8,

# Menkirden in Sadfen-Weimar.

#### Volks- und Wanderbibliothek

ist nicht lange erst von dem Pfarrer Schwerdt begründet worden, und zählt bereits nahe an 400 Bde.

# Menstadt a. d. Aisch.

### **Gymnasialbibliothek**

enthält, ausser einigen sehr werthvollen Handschriften, eine nicht unbedeutende Anzahl gedruckter Bücher, darunter die seit dem J. 1617 einverleibte Büchersammlung des Brandenburg. Rathes J. Cammerer.

Bibliothekar: Subrector Löffler.

Ortel, C. A., Catalogus Biblio-Fasc, I-VII, Norimb. 1781thecae Scholae Neostadi, ad 1790, 4. Alssum, adject. notis literar.

#### Kirchenbibliothek

ist, um das J. 1525 aus Bibliotheken aufgehobener Klöster begründet, reich an Incunabeln und Handschriften.

Schnitzer, G. M., Nachricht von der Kirchenbibliothek zu Neustadt a. d. Aisch. (O. O. 1768.) 8. Dess. Kirchenbiblioth, zu Neustadt a. d. Aisch, Anzeige I — V von den darin befindl, Handschrift, u. Büchern. Nürnb. 1782—1784. 4.

# Neustadt a. d. Hardt.

#### Stadtbibliothek.

Bibliothekar: Subrector Brückner.

Die Bibliothek ist Sonnabends 11-12 Uhr geöffnet.

# Menstift in Enrol.

#### Stiftsbibliothek.

Raritas libror. in Biblioth. Novacellens. Canonicor. Regular. S.
Augustini delitescent. luci publ.
exposita. Brix. 1778. 8.
Gras, F., Verzeichniss typograph.
Deakmäler aus dem XV. Jahrhundert, welche sich in der Biblioth. des regul. ChorherrnStifts des H. Augustin zu Neustift in Tyrol befinden. Mit

KK. Brix. 1769. 4.
Dess, Verzeichniss einiger Büchermerkwürdigkeit, aus dem XVI.
u. XVII. Jahrhdt. u. s. w. Mit
KK. Brix. 1799. 4.
Dess. Nachtrag zu den typograph.
Denkmälern aus dem XV. un.
Büchermerkwürdigkeiten aus d.
XVI. u. XVII. Jahrhdt. u. s. w.
Mit KK. Brix. 1791. 4.

## Meustrelitz.

### Grossher sogliche Bibliothek

enthält gegen 50,000 Bde; ausserdem ein Münzkabinet und eine Sammlung von Obotritisch-Wendischen Alterthümern. Director und Aufseher: Redacteur Gentsen. Aufwärter Gley.

Masch u. Wong, die auf der Biblioth, befindl. gottesdienstl. Alterthämer der Obstriten. Berl. 1771. 1, Hagenew, Beschreibung der au der Grussherz. Bibliothek in Neustrelitz befadl. Runenstein Leipz. 1828. 4.

### Menwied.

#### Schlossbibliothek

enthält gegen 10,000 Bde. meist belletrist., histor. u. naturhistor. Inhalts. Sie ist dem Publikum nicht zugänglich, und es werden nur ausnahmsweise Bücher an nähere Bekannte des Hofes oder auch auf besondere Empfehlung an Fremde verlieben.

# Miemitzsch.

#### Schulbibliothek

ist im J. 1807 begründet worden.

## Mikolasburg.

Fürstlich Dietrichstein'sche Bibliothek enthält über 20,000 Bde gedruckter Bücher und 600 Handschriften.

#### Piaristenbibliothek

ist im J. 1787 durch die Büchersammlung des Piaristen A. Vogt vermehrt worden.

# Mördlingen.

#### Kirchenbibliothek

ist durch die Büchersammlungen J. Protzer's in den J. 1490—1500, G. Ramminger's im J. 1555 und des Predigers J. Schmidt vermehrt worden.

### Rathsbibliothek

ist im letzten Jahrzehnte des XV. Jahrhunderts durch den Bürgermeister W. Protzer gestiftet, und im Laufe des XVII. Jahrhunderts durch folgende Büchersammlungen bereichert worden: des Physikus J. Seng (1618), des Rathsconsulenten J. Kyllinger (1646) und des Rathsberrn G. F. Engelard (1700). In neuerer Zeit ist bereits seit einigen Jahren behnten nichts für die Bibliothek geschehen.

rei veng, J. F., antiquiss. quaed. Civitat. Nordling. asservata. N. typograph. Monumenta hactenus incognita in Bibliotheca

#### Schulbibliothek

K

besitzt die Büchersammlung des Conrectors Elinger seit dem J. 1765.

## Mürnberg.

Murr., Ch. de, Memerabilia Bibliothecar. Norimbergene, publ. 1791. 8.

#### Fenitzer-Dillherr'sche Bibliothek in der Kirche zu St. Laurentius

ist im J. 1615 von dem Messerschmied J. Fenitzer begründet, und später durch die im J. 1669 vom Prediger J. M. Dillherr legirte Bibliothek erweitert, sonst auch zu verschiedenen Zeiten durch mehrere kleinere Büchersammlungen bereichert worden.

Bibliothekar: J. W. Hilpert, Pfarrer und Vorstand der Verwaltung des vereinigt. protestant. Kirchenvermögens der Stadt Nürnberg.

Die Bibliothek besitzt mindestens 10,000 Bde, grösstentheils theologishen Inhalts, inshesendere ist sie reich an kirchengeschieht. u. patristisch. Schriften sewie an Literatur des XVI. und XVII. Jahrhanderts. Zur Anschaffung von Büchern sind die Zinsen eines Capital-Vermögens von etwa 3000 Fl. zu verwenden. Die Bibliothek wird jeden Montag I Uhr zur Benutzung geöffnet.

Negelein, J., Bibliothecae Peniznerian. Sacra Saccularia carm. eleg. celebrat. Nor. 1716. fot. Catalogus Bibliothecae Penitzeranse. Verzeichnism derjenigen Bücher, welche in der Fenitzer.

Biblioth. befindl. u. im Pfarrhof bei St. Lorenz aufbewahrt werden; nebst des Stifters Lebenslanf u. Bildniss von J. M. Weis. Nürnb. 1736. 4. Zweite Ausg. Das. 1776. 8,

## Bibliothek der Spital-Kirche sum H. Geist.

Progr. de Bibliotheca, quae in templi Xenodochiani sacrario est, vet. novae ac numerosioris utiliq. libror. apparatu divitis accessione publ. sumtibus aucta. Nor. 1653. 4.

Bibliothek der Schule zu St. Aegidius hat im J. 1581 die Büchersammlung des Rathsherrn S. Welser erhalten.

#### Stadtbibliothek

ist in den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts auf Befehl des Senats der Reichsstadt Nürnberg durch die Bibliotheken der in Folge der Reformation geschlossenen Klöster begründet worden. Ihre hauptsächlichste Vermehrung hat sie durch Erwerbung der Büchersammlungen von H. Paumgartner, G. Palma, V. Coiter, G. Mörder, H. Fabricius, J. Schelhammer, G. Volkamer, Mörl, Zeitler, R. Solger, Strobel, v. Imhof, v. Schwarz und Ranner erhalten. In neuerer Zeit sind auch die bis dahin besonders aufgestellt gewesenen Will'sche Bibliotheca Norica, Marperger'sche und Convertitenbibliotheken im Locale der Stadtbibliothek mit untergebracht worden.

Bibliothekar: Professor Dr. F. W. Ghillany. Diener: B. Steingruber.

Die Bibliothek, seit dem J. 1538 im Locale des ehemal. Dominicanerklosters befindlich, enthält etwa 50,000 Bde, darunter ungefähr 900 Incunabeln und 800 Handschriften zum Theil von bedeutendem Werthe. Zum Bücherankauf ist eine jährliche Summe von 400 Fl. zu verwenden. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 10—12 Uhr ist die Bibliothek zur Benutzung des Publikums geöffnet. Ferien treten nie ein.

Sauberti, J., Historia Bibliothe-cae Reipubl. Noriberg. duab. oratt. illustrata, guer. alt. de eius structoribus et curatoribus alt. de rariorib. quibusd. et scitu dignis agit. Acc. Apen-dix de inventore typographiae itemq. Catalogus libror. prox.

itema. Catalogus libror. pros. ab invent. ann. usq. ad a. 1500 editor. Norib. 1843. 12. Leibnitzii, J. J., Bibliothecae Norimberg. Memorabilia. Acc. Ch. Arnoldi de Hydriotaphia h. e. urnis sepulchralib. in agrodulor. Nort. 1614. 4. Nagel, J. A. M., de duob. Codd. Mg8l, J. A. M., de duob. Codd. Mg8l, J. A. M., de duob. Codd. Norimberg. Alid. 1749. 4.

Bibliotheca s. Supellex libror. in omni genere ecientiar, max. part, rarissimar, et Codd. MSS. quos collegit et not. liter, illustravit A. R. Solger. Pars I— III. Nor. 1760—1762. 8.

Monumentum Reip. Norimberg. Bibliothecae publ. recentis augmenti ornamentiq. insignis, 1766. 4. (Gedichte.)

Catalogus libror. max. part. praestantissimor, et rarissimor, etc. Nor. 1769, 8. (Doublettenvers.)

Bibliotheca Melanchthoniana s. Collectio scriptor. Ph. Melanch-thonis ed. G. Th. Strobel, 1775. 8. Zweiter Abdruek in J. Ca-merarii de Vita Ph. Melanch-thonis Narratio rec. G. Th. Strobel. Hal. 1778. 8. Dritter: Bibliotheca Melauchtheniana. Ed. III. Nor. 1782. 8. Vierter in Strobel's, G. Th., Miscellancen liter. Inhalts. VI. Nürnb. 1782. 8.

Panzer, G. W., liter. Nachricht von den allerältest. gedruckten deutsch. Bibeln aus dem XV, Jahrhdt, welche in der öff. Bi-blioth. zu Nürnberg außewahrt werden. Nürnb. 1777. 4.

Bibliotheca Norica Williana od. krit. Verzeichniss aller Schriften, welche die Stadt Närnberg angehen, in 6 Thin verfasst v. G. A. Will. Altd. 1790 — 1792. 8. 8 Bde.

Instruction f. die Besachung und

Benutzung der Willschen Bibliothek. Nürnb. 1800. 8. Ranner, G. C., Beschreibung der Stadtbibliothek zu Nürnberg. N. 1821. 8. Trautner, J. K. F., wissenschaftl. Verzeichniss der in der Stadtbibliothek zu Wärnberg enthaltenen Ausgaben, Uebersetz. und Erläuterung: medlein. physikal. Werke der griech. und arab, dann der ält. lat. Literat. bis zum XIII. Jahrhundert. Närnb. 1843. 8.

## Oldenburg.

#### Grossherzogliche Bibliothek

ist im J. 1792 von dem Herzoge Peter Friedrich Ludwig durch die bereits zwei Jahre vorher um den Preis von 24,000 Thirn angekaufte Büchersammlung des Hofraths u. geh. Canzlei-Secretairs G. F. Brandes zu Hannover (22,000 Bde) begründet, und später durch folgende Privatsammlungen bedeutend erweitert worden: des Pastors Neumann, meist Oldenburgica enth., im J. der Begründung selbst, des Professors A. F. Trendelenburg zu Kiel, 4010 Bde meist jurist. Inhalts, im J. 1804, des Canzleiraths u. Landphysikus Gramberg, 5295 Bde meist medicin. Bücher u. älterer deutsch. Dichter, im J. 1820, des Conferenzrathes Mentz, 2850 Numm., im J. 1833, des Staatsrathes Thiele im J. 1839, soweit nämlich die Bibliothek noch nicht im Besitze der betr. Bücher war, des Hofraths Dr. Voss zu Eutin im J. 1842, und zum Theil des geh. Kirchenrathes Dr. Böckel, 4500 Bde u. 6-7000 Dissertationen theolog, Inhalts, im J. 1843. Auch hat die Bibliothek in neuerer Zeit von den Bibliotheken in Eutin und Jever die dort vorhandenen Doubletten erhalten. Von der in Oldenburg bestehenden juristischen Lesegesellschaft werden laut Contract vom J. 1819, sowie von dem französischen, englischen, physikalischen und ärztlichen Lesezirkel Oldenburg's laut Contract vom J. 1830 sämmtliche von den Vereinen angekauften Bücher für die Hälfte des Ladenpreises an die Bibliothek abgeliefert. Zu erwähnen ist, dass bei der franz. Besitznahme des Oldenb. Landes die Bibliothek als Privateigenthum des vertriebenen Landesherrn in Anspruch genommen, jedoch durch einen Scheinkauf im J. 1811 glücklich wieder aus den Händen der franz. Behörden gerettet wurde.

Bibliothek-Commission: besteht aus Geh. Rath u. Oberappellationsgerichts-Präsident Dr. C. L. Runde und Geh. Rath u. Oberschenk W. E. Baron v. Beaulieu-Marconnay.

Interimist. Bibliothekar: Hofrath u. Oberamtmann Ch. F. Strackerjan.

Secretair: Dr. J. F. L. Th. Merzdorf.

Custos und Rechnungsführer: F. E. Quathamer.

Hilfsarbeiter: Cand. Lüppens.

Die Bibliothek ist in einem eigenen Gebäude aufgestellt, und besitzt über 60,000 Bde, incl. 625 Bde oder 20,000 Steke juriet. Dissertationen. Sie wird regelmässig Montags, Mittwochs. Donnerstags und Sonnabends 3-5 Uhr zur allgem. Benutzung geöffnet.

Halem, L. W. C. v., bibliograph. Unterhaltungen. 2 Steke. Brem. 1784—1795. 8. Eine neue Bearbeitung derselben mit vielen Zusätzen ist: Merzdorf, J. F. L. Th., bibliothekar. Unterhaltungen. Odenb. 1844. 9. Index Bibliothecae A. F. Trendelenburg dividend. Kiel. 1903.8. Bau-Rede bei Aufpflanzung des Kranzes auf das Dach des neuen Bibliothekgebäudes. Oldenburg. 1843. 8.

### Gymnasialbibliothek,

wozu von dem gelehrten Holländer Meursius der Grund gelegt worden ist, wird wahrscheinlich mit der Grossherzoglichen vereinigt werden.

#### Militairbibliothek.

Katalog der Grossherz, Oldenb. 1839. 8. Militair - Bibliothek, Oldenb.

## Olmütz.

### · Bibliothek des Metropolitan - Capitels

besitzt, ausser einer Anzahl alter Handschriften, meist Incunabeln.

#### Franzens - Universitätsbibliothek.

Bibliothekar: Consistorialrath und Professor emerit. Dr. F. X. Richter.

Custos: L K. Smekal.

Scriptor: F. Skiba.

Ein Amanuensis.

Hausknecht: Kirchner.

Die Bibliothek enthält etwa 50,000 Bde und eine Anzahl von Handschriften, darunter die Bibliotheksreste von 36 aufgehobenen Klöstern. Das Lesezimmer der Bibliothek ist an allen Wochentagen, Montags ausgenommen, geöffnet, und zwar im ersten Semester Dienstag und Donnerstags 9-12 und 2-4 Uhr, sowie an den übrigen Tagen 8-12 Uhr, im zweiten Semester Dienstags 10-12 und 3-6 Uhr, Donnerstags 9-12 und 3-6 Uhr, sowie an den übrigen Wochentagen 19-12 und 4-6 Uhr.

## Øsnabräck.

### Gymnasialbibliothek

enthält unter seinen Bücherschätzen die vollständigen Sammlungen des Justizrathes J. Möser und des Amtsassessors J. Friderici.

## Megk.

#### Stiftsbibliothek

enthält, ausser einer Anzahl schätzbarer Manuscripte, etwa 10,000 Bde Druckschriften.

Bibliothekar: P. P. Schön.

## Öhringen.

## Stifts- oder Gymnasialbibliothek

ist im J. 1752 durch die Büchersammlung (nebst einem Kapitale von 200 Fl.) des Canzlers A. F. v. Bernegger gestiftet, und durch dergleichen Sammlungen des Hofraths Ch. E. Hanselmann im J. 1776 und des Hofraths Heinold im J. 1777 vermehrt worden.

Bibliothekar: Rector Dr. Pahl.

## Öls.

#### Fürstliche Bibliothek

besteht seit dem J. 1587, und hat die Büchersammlungen des Herzogs Ch. Ulrich von Würtemberg im J. 1699, des Hofraths Ch. Schröer im J. 1705 und des Hofraths B. P. v. Bornefeld vollständig erhalten.

Kroll, S., Epistola de Biblioth. 1735-1736. 4. Silestor. Olsnensi. I-II. Lips.

## Ottingen.

#### Schulbibliothek

ist im J. 1619 vom Grafen Gottfried von Öttingen durch Ankauf der Büchersammlung des Abtes A. Wickner in Hailsbronn begründet worden.

Christfels, Ph. A., Progr. de Biblioth. Scholae Oettingens. I.-

## Paderborn.

#### Bibliothek des Oberlands-Gerichtes.

Bibliothekar: Justizrath Faber.

Die Bibliothek wird nach Bedürfniss geöffnet.

## Universitätsbibliothek des Gymnasiallehrer-Collegiums und der Philosophischen und Theologischen Facultäten

ist zu Anfang des XVII. Jahrhunderts vom Fürstbischof Theodor von Fürstenberg begründet, und später durch die Ueberreste der Klosterbibliotheken zu Abdinghof und Böddeken bereichert worden.

Bibliothekar: Professor Dr. J. Lessmann.

Die Bibliothek ist im Gebäude des ehemal. Jesuitencollegiums aufgestellt, und enthält gegen 49,000 Bde, woranter eine nur geringe Auzahl von MSS., zu deren Vermehrung jährlich im Durchschnitte 100 Thlr. verwendet werden. Die Bibliothek ist zwar vorzugsweise nur dem Lehrer-Collegium, doch ausnahmsweise auch für jeden anderen Leser zugänglich. Da der Bibliothekar zugleich Oberlehrer des Gymnasiums ist, so richtet sich die Zugänglichkeit der Bibliothek nach den dem Bibliothekar freibleibenden Stunden.

## Passau.

### Kreis- und Studienbibliothek

ist zugleich mit der Errichtung des Jesuiten-Collegiums im J. 1612 entstanden. Unter denjenigen, welche theils durch Geld-, theils durch Büchergeschenke die Sammlung vermehrt haben, sind zu nennen: der Suffragan J. M. Stainer, welcher im J. 1693 dem Collegium 2000 Fl. mit der Bestimmung vermachte, dass die Zinsen dieses Capitales zu Bücherankäufen verwendet werden sollten, J. A. J. v. Ödt in den J. 1695—98, H. M. K. Fuggerin, É. Mayer und F. Voglmayr aus der Gesellschaft Jesu im J. 1695, E. Stainer im J. 1729, J. Graf v. Kockorssova im J. 1753 u. s. w. Allein erst in Folge der Säcularisation des Bissthums Passau und der damit verbundenen Aufhebung der Klöster hat die Bibliothek diejenige Bedeutung erhalten, welche sie jetzt besitzt, indem bei dieser Gelegenheit die Bücher der aufgehobenen Klöster u. a. Bibliotheken mit der Jesuitenbibliothek vereinigt, und letztere zu einer Kreis- und Studienbibliothek umgewandelt wurde.

Bibliothekar: Lycealprofessor Dr. J. Winkelmann.

Die Bibliothek ist im Gebäude des ehemal. Jesulten-Collegiums, dem jetzigen Studiengebäude, aufgestellt, und enthält, mit Ansnahme von 4500 Bde Doubletten, etwa 21,200 Bücher in 30,000 Bden, darunter 276 Incunabeln und 121 Handschriften. Zur Anschaffung neuer Bücher ist von der k. Regierung von Niederbalern eine jährliche Summe von 400 Fl. bewilligt. Mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage sowie der gegen 3 Wochen dauernden Studienferienzeit, ist die Bibliothek zum Gebrauche des Publicums täglich 10—12 Uhr geöffnet, obwohl auch zu andern Stunden, wofern dieselben nicht mit den Unterrichtstunden zusammentreffen, Bücher gelichen werden können. Die Zahl der Leser und Besucher beläuft sich in einem Jahre auf mindestens 900 Personen, die der verliehenen Bücher auf 3500 Bde. — Für die Schüler des Gymnasiums und der lateinischen Schule besteht eine eigen ler des Gymuasiums und der lateinischen Schule besteht eine elgene, von der Studienbibliothek gesonderte Lesebibliothek.

#### Ordinariatsbibliothek.

Bibliothekar: Secretair Dr. Kainzelsberger. Die Bibliothek wird nach Bedürfniss geöffnet.

## St. Paul in Karnten. Stiftsbibliothek

besteht zum grössten Theile aus den schon während der drohenden Kriegsereignisse in Frankreich nach Oesterreich geretteten Schätzen der Bibliothek in dem ehemals berühmten Benedictinerstifte St. Blasien im Schwarzwalde.

## Degan.

## Bibliothek der Kirche zu St. Laurentius

besteht seit dem J. 1582, und enthält 275 Bde. Dem Wil. len der Stifter zufolge ist sie zum vorzugsweisen Gebranche der Pegauer Kirchen - und Schuldiener bestimmt, und soll der Aufsicht des jedesmaligen Diaconus untergeben sein.

## Pforta s. Schulpforta.

# Pirna. Kirchenbibliothek

ist im J. 1715 durch Vermächtniss der Büchersammlung des Bürgermeisters J. H. Grossmann begründet worden. Enth. ein paar Manuscripte und über 1100 zum Theil sehr werthvolle Druckschriften.

## Planen.

#### Lesebibliothek

ist im J. 1841 begründet worden.

#### Schulbibliotheken.

Neben der eigentlichen Schulbibliothek, vorzugsweise zum Gebrauche der Lehrer, bestehen seit dem J. 1835 besondere Schüler- oder Classenbibliotheken.

#### Stadt- oder Stadtschulbibliothek hesteht seit dem J. 1840.

## Bibliothek des ökonomischen Vereines für den Voigtländischen Kreis

ist im J. 1828 von der ökonomischen Gesellschaft für das Königreich Sachsen angelegt worden.

## Dommersfelde.

## Gräflich Schönborn'sche Bibliothek

besitzt eine ziemlich bedeutende Anzahl der trefflichsten Werke, darunter viele wichtige Manuscripte.

## Posen.

#### Raczynski'sche Bibliothek

ist von dem Grafen E. Raczynski angelegt, und im J. 1829 nebst einem Capitale von 25,000 Thlrn zu ihrer Vermehrung der Stadt geschenkt worden. Enth. über 24,000 Bde. Sie befindet sich in dem von dem Stifter erbauten Schlosse, und wird jeden Tag 5—8 Uhr geöffnet.

## Potsdam.

## Bibliothek der märkisch – ökonomischen Gesellschaft

verdankt ihr Besitzthum namentlich den Vermächtnissen und Geschenken des Generals v. Rodich, des Ritterschaftsraths v. Seydlitz (1352 Bde), des Geh. Kriegsraths v. Mar-

quardt und des Superintendenten Wagener. Enth. gegen 3000 Werke.

Bibliothekar: Regierungs - Hauptcassirer Kertz.

Vorseichnies der Bibliothek der Das. 1836. 8, 111. Aufl. Das. kös. märk. ökonom. Gesellsch. 1836. 8.
in Potsdam. P. 1828. 8, II. Aufl.

#### Gymnasialbibliothek.

Director: Dr. Rigler.

Bibliothekar 1: Professor Schmidt. Bibliothekar 2: Subrector Helmholz.

#### Kadettenbibliothek

ist durch die Büchersammlung des Generals v. Plotho vermehrt worden.

## **P**rag.

Bibliothek des Dom-Capitels

besteht theils aus einer älteren, bereits aus dem XII. Jahrhunderte stammenden und durch die Bücher des Archidiacenus A. v. Neczeticz im J. 1414 und des Domdechanten A. v. Wittingau im J. 1488 vermehrten Sammlung, theils aus der vom Propste G. B. Pontanus v. Breitenberg im J. 1616 hinterlassenen Sammlung, wozu im J. 1629 die Bücher des Domdechanten A. v. Redbusa und im J. 1732 die des Erzbischofs J. M. v. Mayern gekommen sind. Enth. zwar nur 400 Bde gedruckter Bücher, aber wichtige Handschriften.

Fürstersbischöfliche Bibliothek auf dem Hradschin enthält gegen 6000 Bde.

Fürstlich v. Kinsky'sche Bibliothek enthält etwa 40,000 Bde.

Fürstlich v. Lobkowitz'sche Bibliothek enthält 70,000 Bde (?).

Bibliothek der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen

ist aus den Mitteln der Gesellschaft begründet, und wird,

ohne dass dazu eine bestimmte jährliche Summe ausgeworfen ist, je nach den Bedürfnissen der Gesellschaft durch neue Bücher und Zeitschriften vermehrt. Enth. besond. land- und forstwissenschaftl. Literatur sowie eine grosse Anzahl Werke aus dem Bereiche der Naturwissenschaften.

Custos: Actuar F. Steinhart.

Die über 4000 Nrr. starke Bibliothek ist im Gesellschaftslocale im Karolin aufgestellt, und zum Gebrauche der Gesellschaftsmitglieder während der Amtsstunden von 3-12 und 3-6 Uhr geöffnet. Alle angeschaften Bücher und Zeitschriften eirenliren, bevor sie in die Bibliothek eingestellt werden, unter den Mitgliedern mittels wöchentlichen Umlaufes. Die Zahl der wöchentlich circulirenden Hefte beläuft sich auf 130.

#### Gräflich von Clam-Martinits'sche Bibliothek

enthält 21,000 Bde.

Gräflich v. Klebelsberg'sche Bibliothek enthält 18.000 Bde.

#### Bibliothek des Augustiner-Klosters su St. Thomas

ist im XIV. Jahrhunderte begründet, und durch die Büchersammlungen des Bischofs J. de Novoforo im J. 1360, des Pfarrers H. Richter im J. 1686 und des Freiherrn v. Blum im J. 1698 vermehrt worden.

#### Bibliothek der Kreusherren

ist durch die Büchersammlungen von A. B. de Miglitio im J. 1580, später von Beczkowski und im J. 1771 von Tuschner bereichert worden.

#### Bibliothek des National-Museums

besteht seit dem J. 1827. Unter den vorzüglicheren Erwerbungen sind die Büchersammlungen des Grafen C. v. Sternberg (im J. 1827), J. Dobrowsky's (im J. 1829), Fr. v. Stentsch's, des Pfarrers M. Schimack und des Fürsterzbischofs W. L. v. Glumczansky (alle drei im J. 1830) zu nennen. Die Abtheilung der sogenannten bestimmten Wissenschaften enthält gegen 3000 vaterländ. Urkunden und Urkundenabschriften, sowie eine Sammlung vaterländischer

Manuscripte von fast 6000 Nummern. Eben diese Abtheilung hat aus der Brzezinaer Bibliothek die Uebergabe von 206 Bden zu erwarten.

Bibliothekar und Archivar: W. Hanka.

## Bibliothek des Prämonstratenser - Stiftes

besteht seit dem J. 1665, und enthält 50,000 Bde Druckschriften, nebst vielen Incunabeln, und mehr als 1000 Manuscripte, darunter die vollständigen Büchersammlungen des Ritters von Freyssleben (1665), des Gubernialregistrators J. J. Klausser (1775), des Kanzlisten J. Heydel und J. A. v. Riegger's (1795).

Bibliothekar: P. A. Fischer.

Maulbertsch, A., Beschreibung der am Platfond des Bibliothekgebäudes der k. Prämostrat. Kanonie zu Prag im J. 1794 in Fresko dargestellt. Kalkmalerei. Pr. 1797. 4. Auch lat. u. d. T.: Histor, philosoph. Descriptio picturae novae Bibliothecae fornict inductae in Canonia Strahof. Canonicor. Praemonstrat. Pragae in monte Sion. Pr. 1797. 4.

#### Karl – Ferdinands – Universitätsbibliothek

ist im J. 1370 vom Kaiser Karl IV. durch Ankauf der Büchersammlung des Dechanten W. v. Hasenburg, später durch Erwerbungen anderer Sammlungen, z. B. Schindel's, v. Chlumczan's, v. Pilsen's, Humpolecz's, Salins' und v. Sternberg's vermehrt, im J. 1621 den Jesuiten übergeben, und im J. 1777 vom Kaiser Joseph II. durch Zuziehung der bereits im J. 1560 gestifteten und durch die Büchersammlung v. Rotenstein's, v. Pernstein's, v. Lake's, Codicius', Pistorius', Pruskowska's, v. Martiniz's, und v. Herberstein's erweiterten Jesuiten- oder Clementinischen Bibliothek neu gebildet, und in der Folge durch die Gräfl. Kinsky'sche, Stepling'sche, Wrzesowitz'sche, Löw'sche und v. Löwenberg'sche Sammlung sowie im J. 1785 durch die Bibliotheken einer grossen Anzahl aufgehobener böhmischer Klöster bereichert worden.

Bibliothekar: Professor Dr. A. Spirk.

Custos: Dr. P. J. Safarjk, Büchercensor im gemischten Fache.

Scriptor 1: F. Dambeck.

Scriptor 2: Dr. J. N. Ssylhavi.

Scriptor 3: Cand. phil. et jur. R. Glaser.

Practicant: P. F. Bezděka.

Diener 1: K. Wlčzek.

Diener 2: J. Wietz.

Hausmeister: Schuldiener A. Schmid.

Heizer: J. Husse.

Heizer: J. Itusse.

Die Bibliothek ist im Collegio Carolino aufgestellt, und enthält, den von Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen zufolge, 102,000 Bde, davon 3169 Bde aus Handschriften bestehen. Laut acad. Nachrichten soll die Bibliothek 130—150,000 Bde Druck und 4000 Handschrichten enthalten. Zur Asschaffung neuer Bücher ist jährlich eine Summe von 1800 Fl. Conv. M. bestimmt. Mit Ausnahme der Sona-, Feier-urfeitage ist die Bibliothek zum Gebrauche des Publicums regelmässig vom October bis mit Juli 8—1 Uhr und im August und September 11—1 Uhr geöffnet. Nar das Lesseinmer wird während der Feriermonate August und September geschlossen. Die Zahl der zur hänslichen Benutzung verliehenen Bücher beträgt das gauze Jahr hinduraleicht mehr als 200—300 Bde, dagegen steigt die Zahl derjenigen, welche die Bibliothek überhaupt benutzen, jährlich auf 30—35,000 Personen.

Wydra, St., Oratio ad monumen-tum a Maria Theresia Aug. Josepho Stepling in Bibliothe-ca Clement. erectum rituq. sol. dedicatum a. 1780. Prag. 8.

Ungar, K., Beschreibung der auf der Prager Bibliothek sich befindenden Seltenheiten. Prag. 1786, 8,

#### Bibliothek des Vereines sur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen besteht seit dem J. 1829.

## Preetz.

**Predigerbibliothek** 

besteht seit dem J. 1700, und enthält 8,000 Bde. Ihre Grundlage bildet die Büchersammlung des Pastors P. Scheele. Dörfer, J. F. A., Säculargedächt-niss der Preezer Scheelen-Predigerbibliothek. Kiel, 1801. 8.

## Quedlinburg.

Eckhard, T., kurze Nachricht von den öffentl. Bibliotheq. zu Quedlinburg. Q. 1715. 4. Ejued. Codd. MSS. Quedlinburg.

Acc. var. lectt. e Cod. perantiq. Sulpitii Severi de vita S. Martini etc. Quedl. 1723. 4.

## Gemeinschaftliche oder Schlossbibliothek.

Aufseher: der Gymnasialdirector, d. Z. Professor F. Richter.

Die Bibliothek ist im Sommer regelmässig Mittwochs 2-4 Uhr für das Publicum geöffnet. Während des Winters hat man alch erforderlichenfalls bei dem Aufscher besonders zu melden.

#### Gymnasialbibliothek.

Aufseher: Einer der älteren Gymnasiallehrer, d. Z. Prorector u. Professor F. H. Ihlefeld.

Die Bibliothek wird, vorzugsweise zum Gebrauche der Gymnasiallehrer, nach Bedürfniss geöffnet. Besitzt eine kleine Anzahl werthvoller MSS.

#### Stadtbibliothek

ist aus der älteren Raths- und den Kirchenbibliotheken begründet worden. Eine vorzügliche Bereicherung erhält sie durch den seit Anfang des J. 1834 ins Leben getretenen historischen Lesezirkel für die Stadt Quedlinburg und die nächste Umgegend, dessen Zweck es ist, historische, geographische und statistische, seit einigen Jahren auch interessante belletristische Bücher anzukaufen, unter den Mitgliedern behufs der Lectüre zu verbreiten, und, nachdem diess geschehen, der städtischen Bibliothek einzuverleiben. Auch ist den Mitgliedern die Benutzung der nicht in Circulation begriffenen Bücher freigegehen, und man hat sich desshalb an den Geschäftsführer zu wenden, in dessen Behausung die Bücher bis zur Abgabe an die städtische Bibliothek sich befinden,

Vorstand des Lesezirkels: besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar Gymnasialdirector u. Professor F. Richter, Prorector u. Professor F. H. Ihlefeld, Superintendent u. Oberprediger Schmidt, Prediger Huch und Dr. Huch.

Geschäftsführer des Lesezirkels: Dr. Huch.

## Nastadt.

## Lycealbibliothek

ist aus der Bibliothek des ehemaligen Collegiatstiftes in Baden und des ehemaligen Piaristenklosters in Rastadt gebildet worden.

Bibliothekar: Professor F. S. Feldbausch.

Diener: der Lyceumsdiener, d. Z. L. Greiser.

Die Bibliothek hat zu Anschaffung von Büchern jährlich 360.—360 Fl. zu verwenden. Sie wird nicht an besonderen Tagen und Stunden geöffinet, sondern die Mitglieder, für welche vorzugsweise die Bibliothek bestimmt ist, haben sich bei etwaigen Bächerbedürfnissen an den
Bibliothekar besonders zu wenden.

## Randnitz a. d. Elbe.

#### Fürstlich Lobkowitsische Bibliothek

besteht, was ihre älteste Grundlage betrifft, aus den Ueberresten derjenigen Büchersammlung, welche Bohuslaw v. Hassenstein - Lobkowitz in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhdts. gesammelt und auf der Burg Hassenstein aufgestellt hatte. Enth. 40,000 Bde, darunter 1200 Incunabeln und 560 Handschriften. Ausser bedeutenden Büchergeschenken, welche die Bibliothek von ihrem jetzigen Besitzer, dem Fürsten Ferdinand v. Lobkowitz, Herseg zu Randnitz, erhält, geniesst sie eine jährliche Dotation von 1000 Fl. Mit der Bibliothek steht ein grosses Familienarchiv in Verbindung.

Bibliothekar: J. J. Dwoarzk. Kin Schreiber.

## Rangern.

#### Stiftsbibliothek

ist im XI. Jahrhdte gestiftet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Dechanten J. Nowotny im J. 1721, des Ritters v. Ullersdorf im J. 1724, des Dechanten C. J. Höcker im J. 1727 und des Propstes O. Conrad im J. 1812.

## Regensburg.

#### Fürstlich Thurn- und Taxis'sche Hofbibliothek

ist im J. 1775 durch Ankauf der Büchersammingen des Raths v. Ickstadt und des Leibmedicus Kepicke begründet worden.

Bibliothekar: Rath Hänsl.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 10—12 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1430 durch eine Schenkung jurist. Schriften des Canonicus Conrad von Hildesheim begründet, und im J. 1782 durch die Gymnasialbibliothek sowie im J. 1783 durch die Ministerialbibliothek bedeutend erweitert worden. Leider sind die wichtigeren und kostbareren Werke in die Hof- und Staatsbibliothek nach München gekommen. Enth. 20,000 Bde.

Bibliothekar: Professor Pailor.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 10-12 Uhr geöffnet.

Gemeiner, C. Th., knrze Beschreibung der Handschriften in der Stadtbibliothek zu Regensburg, Th. l. Hft. l. Regensb. o. J. 4. Dess. Nachrichten von deu in der Regensburg. Stadtbibliothek befindl. merkwürd. u. selt. Büchern aus dem XV. Jahrhdt. Regensb. 1785. 8. Die Ministerialbibliothek betr. Catalogus Bibliothecae Ministerii evang. Ratisbonens. Ratisb. 1700. fol.

## Reichenbach in Schlesien.

#### Stadtbibliothek

soll aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts stammen.

## Rentlingen.

## Oeffentliche Bibliothek,

auf dem Spendhause aufgestellt, enthält über 6000 Bde, meist ält. philol., theol. u. histor. Werke.

#### Minteln.

Gymnasialbibliothek

besteht im Wesentlichen aus denjenigen Büchern der ehem. Universitätsbibliothek, welche nach Aufhebung der Universität Rinteln im J. 1810 nicht der Marburger Universitätsbibliothek einverleibt worden sind. Neben der Gymnasialbibliothek besteht in Bezug auf Fonds und Local getrennt, aber unter der nämlichen Verwaltung vereinigt, eine sogenannte Schülerbibliothek, welche von der Staatsregierung im J. 1838 gegründet worden ist, und hauptsächlich nur belletzistische und historische Werke und Reisebeschreibungen enthält.

Bibliothekar: Gymnasiallehrer Dr. C. Weismann.

Die Gymnasialbibliothek befindet sich in einem an das Gymnasiam stesseulen Staatsgebäude, und besitzt etwa 5000 Bde und 2000 Programme und Dissertationen. Zur Auschaffung von Büchern ist jährlich eine Summe von 150 Thirn bestimmt. Mit Ausnahme der Ferienzeit, ist die Hibhothek zam Gebrauche des Publicums jede Mittwoch 2—3 Uhr geäfinet. Ibse Zahl ihrer Leser beträgt jährlich ungefähr 40 Personen, und die der verliehenen Bücher etwa 500 Bde. Was die Schälerbibliothek betrifft, so ist dieselbe im Gymnasialgebäude selbst

ansgestellt, und enthält 553 Bde, zu deren Vermehrung jährlich 59 Thir. verwendet werden. Sie ist zunächst nur für die dem Gymnasium Angehörigen bestimmt, und wird zu deren Gebrauch an zwei Tagen in den Pausen während der Unterrichtsstanden geöffnet. Für die Ferienzeit wird die Oeffnungszeit jedesmal besonders bestimmt. Die Zahl der Leser beträgt bei der Schälerbiblichtek jährlich etwa 69, die der verlichenen Bucher bei stetem Wecksel 1200 Bde.

Die ehemal. Universitätsbibliothek betreffend. Catalogus Biblioth. Acad. Rintelian. R. 1892. 4. Panceti, J. N., Bibliotheca ill. Ernestin. Rinteliensium Academiae. Rint. 1133. 4. Accessio. Ibid. 1751. 4.

## Rodylitz.

#### Bibliothek der Kirche zu St. Kunigunda.

ist zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes entstanden.

Barth, Ch. G., kurtze Nachricht von der bei der Stadt- uud Kunigund. Kirche zu Rochlitz seit einig. Jahren angefang. Kirehen-Bibliothek, nebst genauem Verzeichnisse, sowohl was die

daria befindl. Bücher, Schriften, Curiosa, Landcharten, Bilder u. ibrigen Vorrath, als nuch die eigentl. Namen der Wohlthät. u. jedesmal. Bibliothecur. anbetrifft, Altenb. 1731. 4.

## Rostock.

## Bibliothek der meklenburgischen Ritterund Landschaft

ist im J. 1749 durch die Büchersammlung des Hofraths Negendank vermehrt worden.

Lange, Bibliothek der meklenburg. Ritter- und Landschaft.

Rost. 1789. 8.

#### Societätsbibliothek.

Koppe, J. C., Verzeichnisss der Büchersammlung der Societät

in Rostock. R. 1866. 8.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1569 gestiftet, und durch folgende Büchersammlungen erweitert worden: des P. Colenius im J. 1606, des Canzleiraths H. G. Scheffel im J. 1738, des Canzleiprodirectors M. A. Willebrand zu Schwerin im J. 1746, der ehemal. Universität Bützow im J. 1789 und des Professors O. G. Tychsen im J. 1817.

Bibliothek-Commission: besteht aus den beiden Bibliothekaren als beständigen, und aus den Professoren Dr. Karsten und Dr. Türk von der philosophischen, Universitätsprediger Dr. Krabbe von der theologischen, Dr. Stannius von der medicinischen und einem Professor von der juristischen Facultät als temporären, aller 2 Jahre wechselnden Mitgliedern.

Bibliothekar 1: Professor Dr. E. A. P. Mahn.

Bibliothekar 2: Dr. E. Baron v. Nettelbladt, zugleich Aufseher der Münzsammlung.

Mitarbeiter 1: Dr. G. H. F. Gädeke. Mitarbeiter 2: Dr. F. J. Weinholz.

Diener: J. C. M. Junge.

Die Bibliothek ist, mit Ausnahme der Festsonnabende, der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vom 24. Deebt. bis zum 1. Jan., der zur gesetzlichen halbjährlichen Revision angeordneten Zeit und der allgemeinen academischen Ferion, an allen Wochentagen 12—1 Uhr und ausserdem den Sommer hindurch Mittwochs und Sonnabends 11—12 Uhr geöffnet. Während der Ferienzeit sind die Stunden, in denen die Bibliothek zur Benutzung offen steht, auf Mittwochs und Sonnabends 12—1 Uhr beschränkt. Enth. 110—120,000 Bde.

Tychsen, O. G., Geschichte der off. Universitätsbiblioth. u. des Museums in Rostock. R. 1790. 4. Erste Fortsetz. Das. 1733. 8. Dahl, J., Notitia Cod. MS. Salutii itemq. Eutropii fragmentum in Biblioth. Rostoch. acad. Lips. 1791. 8

Catalogue Biblioth. O. G. Tycheen. Praefatus est A. Th. Hartmann. Roet. 1817. 8.

Verzeichniss der Vermehrung der Grossherzoglich, Universitätsbiblioth. im J. 1637—1838. Rost, 1837—38. 8. 2 Hfte,

#### Bibliothek des Gewerbe-Vereines

ist im J. 1836 begründet worden. Zur Anschaffung neuer Bücher werden im Durchschnitte jedes Jahr 100 Thlr. verwendet.

Bibliothek - Commission: besteht aus drei Mitgliedern des Vorstandes.

Ein Bibliothekar.

Ein Bibliothekaufseher.

Verzeichniss der Bücher-Samm- Rostock. R. 1840. 4. lung des Gewerbe-Vereines zu

## Rothenburg a. d. Cauber.

## Bibliothek der lateinischen Schule.

Bibliothekar: der Subrector, Pfarrer J. M. Lechner. Die Bibliothek ist im Schulgebäude aufgestellt, und wird, versugsweise für die Lehrer der Schule, nach Bedürfalss geöffnet. Zum Ankauf von Büchern werden jährlich 40 Thir. verwendet.

#### Stadtbibliothek

stammt aus dem XV. Jahrhunderte.

Gemer, A. S., Notitia Bibliothecae Rothenburg. R. 1728. fol. Fjued. Progr. de libror. necessitate et bibliothecae incrementis it. de specule calvatoris. Roth. 1755. fol. Ejusd. Progr. de Bibliotheca Rothenburg. R. 1761. fol.

## Nothenburg in der Oberlausitz.

## Synodalbibliothek

ist im J. 1835 begründet worden.

## Nottenburg.

### Bibliothek des Capitels

ist ausschliesslich den Mitgliedern des Capitels zugänglich.

#### Bibliothek des Seminariums

ist zum ausschliesslichen Gebrauche der Lehrer und Alumnen des Seminars bestimmt.

## Röhrsdorf bei Wilsdruf.

#### Kirchenbibliothek

ist im J. 1750 vom Geh. Kriegsrath J. A. v. Ponickau zu Dresden gestiftet worden.

## Rötha.

## Bibliothek der Kirche zu St. Georg

ist im J. 1710 durch Geschenk des Canzlers O. H. Freih. v. Friese begründet worden.

## Andolftadt.

#### Fürstliche Bibliothek

enthält etwa 44,000 Bde, darunter die Büchsrsammlungen des Fürsten Johann Friedrich v. Schwarzburg-Rudolstadt seit dem J. 1767 und des Geh. Rathes Ch. U. v. Ketelhodt seit dem J. 1779, sowie die ganze ehemal. Seminarbibliothek.

Bibliothekar: Hofrath und geh. Archivar Dr. L. F. Hesse. Gehilfe: Amtscopist Th. Albrecht.

Die Bibliothek, im Regierungsgebände befindlich, ist Donnerstage 4-5 im Sommer und 3-4 Uhr im Winter gehöftet.

Die Seminarbibliothek betr. quee Rudolstadii est. I--III, Rud. Hesse, J. L., Progr. de libris rs-riorib. Bibliothecae inferior.,

Bibliothek der Land-Schule
besteht seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts.

### Saarbrücken.

## Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Professor Nees von Kesenbeck. Diener: Schuldiener Müller.

Die Bibliothek ist Mittwochs und Sonnabends 2-6 Uhr geöffnet.

## Salzburg.

### Lycealbibliothek

enthält mehr als 20,000 Bde gedruckte Bücher und eine Anzahl Handschriften, darunter die Ueberreste mehrer Salz burger Klosterbibliotheken, der ehemal. Universitätsbibliothek, eines Theiles der früheren Hofbibliothek, und die Berchtesgadener Stiftsbibliothek, welche sämmtlich im J. 1810 dem Lyceum überwiesen worden sind.

Bibliothekar: Rath und emerit. Professor Dr. J. Thanner. Custos: M. E. Doller. Ein Diener.

### Bibliothek des Benedictiner - Stiftes su St. Peter

enthält 36,000 Bde, 1000 Incunabeln und 300 Handschriften.

## Salzwedel.

## Gymnasialbibliothek

ist im J. 1770 durch das Büchervermächtniss des Candidaten Pisbeck entstanden. Ausser ihr besitzt das Gymnasium noch eine aus zwei Abtheilungen bestehende Lesebibliothek, deren erste Abtheilung für die Schüler der oberen Stufe, die zweite für die der mittleren Stufe bestimmt ist. Die Gymnasialbibliothek dient vorzugsweise den Lehrern zum Gebrauche.

Bibliothekar der Gymnasialbibliothek und der ersten Ab-

theilung der Lesebibliothek: Rector u. Prof. Danneil. Bibliothekar der zweiten Abtheilung der Lesebibliothek: Gymnasiallehrer Dr. Holle.

Die Gymnasialbibliothek, im Gymnasialgebäude befindlich, besitzt, ausser einer ganz unbedeutenden Anzahl von MSS., ungefähr 5406 Bde, zu deren Vermehrung jährlich eine Summe von 20 Thira verwendet wird. Von der Lesebibliothek, welche ebenfalls im Gymnasialgebäude aufgestellt ist, besitzt die erste Abtheilung 808 Bde, die zweite 657 Bde. Beide Bibliotheken werden jederzeit nach Bedürfnies geöffnet.

Bibliothek der Kirche zu St. Katharina. Aufseher: Oberprediger Agricola.

## Sangerhausen.

## ${\it Gymnasial bibliothek}$

ist im J. 1736 begründet worden.

## Schafhausen.

## Johannis – oder Ministerialbibliothek der Cantonsgeistlichkeit.

Bibliothekar: ein in Schafhausen wohnhafter Geistlicher. Die Bibliothek ist Dienstags 11-12 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek der Bürgerschaft

ist im J. 1809 durch die 5000 Bde starke Büchersammlung J. v. Müller's vermehrt worden.

Bibliothekar: Pfarrer J. Metzger.

Die Bibliothek ist Donnerstags 2-3 Uhr geöffnet.

Katalog der Bürgerbibliothek zu Schafhausen. Sch. 1824. 8.

Ausserdem bestehen noch in Schafhausen Bibliotheken der Aerzte und Pharmaceuten, des Gymnasiums, des Vereines für Laudwirthschaft und des Officiervereines, die sämmtlich vorzugsweise nur den betreffenden Mitgliedern zugänglich sind, und blos nach Bedürfnies geöffnet werden.

## Schleswig.

## Gymnasialbibliothek

ist in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts (im J. 1734?) begründet worden. Zum Bücherankauf, Programm-

druck und ähnlichen Gegenständen ist dem Gymnasium jährlich eine Summe von etwas mehr als 133 Thlr. ausgesetzt.

## Schleusingen.

### Gymnasialbibliothek

ist im J. 1577 vom Grafen Georg Ernst von Henneberg angelegt, und im J. 1612 durch die Büchersammlung des Superintendenten J. Zehner, im J. 1634 durch die des Consistorialassessors und Rectors W. Seber sowie im J. 1635 des Superintendenten S. Zehner vermehrt worden. Seit ein paar Jahren besteht neben ihr eine Schülerbibliothek, zu deren Vermehrung diejenige Summe, welche früher zum Ankaufe von Preisbüchern für einzelne Gymnasiasten verwendet wurde, jetzt ausschliesslich bestimmt ist.

Walch, A. G., Progr. von einig. alt. teutsch. Büchern der Bibliothek in Schleusingen. I-IV. Schl. 1771-1774. 4. Ejued, Progr. de nonnullie librie antiq german., quos Biblioth. asservat. Schleusing. Schl, 1772, 4.

## Schneeberg.

#### Schulbibliothek

ist im J. 1564 aus den in der Kirche vorgefundenen Büchern begründet, und im J. 1826 durch die Büchersammlung des Lehrers J. A. Jage vermehrt worden.

Muller, D. F., Progr. de Biblio-Schn. 1757-1764, 4. theca Schneeberg. I-XVII.

## Schönbrunn bei Görlitz.

#### Herrlich von Schindel'sche Majoratsbibliothek

ist von dem Landesältesten C. W. O. A. v. Schindel auf Schönbrunn durch Nachtragstestament, publ. Schönbrunn 4. Decbr. 1830 gestiftet worden.

Bibliothekar: laut Testament der jedesmalige Ortspfarrer, d. Z. Pastor L. B. Carstädt.

Die Bibliothek, etwa 6000 Bde stark, ist bis jetzt noch im Herrschaftl. Schlosse aufgestellt; doch wird der Schindel'sche Universalerbe verpflichtet sein, zur gehörigen Aufstellung der Sammlung einen besonderen Salon erbauen zu lassen, dessen Unterhaltung dem jedesmaligen Besitzer von Schönbrunn obliegen soll. Von den vierprocentigen Zin-

sen eines auf dem Demin. Sabönbrunn haftenden, für die Bibliethek bestimmten Capitales von 2000 Thir. erhält der Bibliethekar 20 Thir. als Salar; die übrigen 60 Thir, werden zur Anschaffung neuer Böcher verwendet. Diejenigen, welche vom Besitzer von Schönbrunn oder vom Bibliothekare die Erlaubniss zur Benutzung der Bibliothek erhalten haben, melden sich bei etwaigen Bücherbedürfnissen bei dem Bibliothekare. In dessen Abwesenheit vom Orte ist die Bibliothek unzugänglich. Bis jetzt hat sich die Zahl der Leser jährlich im Durchschnitte auf 20 Personen, die der verlichenen Büchen auf 190—150 Bide belaufen.

## Schöningen.

#### Schulbibliothek

verdankt ihre Grundlage der Marienthaler Klosterbibliothek.

Ballenstedt, J. A., die Nothwendigkeit und grossen Vortheile einer Shulbibliothek, bei Gelegenheit des der Schule zu

Schöningen geschenkten Bücherschatzes. Helmst, 1757. 4. Ders. von Errichtung einer Schulbibliothek. Wolfenb. 1765. 4.

## Schulpforte.

#### Bibliothek der Fürsten - Schule

ist im J. 1573, drei Jahrzehnte nach Begründung der Schule selbst, gestiftet worden.

Freytag, F. G., Descriptio membr. tens. Numb. 1721. 4. Flavii Josephi e Biblioth. Por-

## Schwabach.

#### Stadtbibliothek

ist nur von geringem Umfange, doch reich an Flugschriften des XVI. Jahrhunderts.

Bibliothekar: Kirchenrath und Decan Dr. Bückh.

## Schwäbisch-Hall. s. Hall.

## Schweidnitz.

#### Gymnasialbibliothek

enthält die Büchersammlungen J. F. Kirchner's (1723), P. Ch. Winkelmann's (1735) und Vogelsang's (1826).

Schönborn, C., Commentat. de Suidnicens. Bibliothecam trans-Codd. duob. ex Bibliotheca J. lat. Vratisl. 1835, 4, P. de Ludewig in Gymnasil

## Schwerin.

#### Bibliothek der Dom-Schule

ist in der Mitte des XVII. Jahrhunderts begründet worden.

Bibliothek des Vereines für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde zählt bereits mehr als 1400 Werke.

Bibliothekar: Archivregistrator A. F. W. Glöckler.

## Soest.

#### Erziehungsbibliothek.

Kleine, S., Nachricht von der neuen Erziehungsbibliothek zu Leipz. 1806. 8. Soest., nebst Bemerkung, über

## Solothurn.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1760 begründet worden.

## Sonderburg.

#### Schulbibliothek.

Frank, Nachricht von der Gründung einer Schulbiblioth. Progr. vom J. 1808.

#### Sorau.

#### Kirchen - und Schulbibliothek

ist im J. 1703 gestiftet, und durch die Büchersammlung des Scabins Petri vermehrt worden.

Rüffer, G., hist. Nachricht von sigen Kirchenbibliothek. Soraa einigen Wohlthätern der Soraner Schule und von der da-

## Spandau.

#### Bibliothek der Kirche zu St. Nicolaus

ist im J. 1765 durch die Büchersammlung des Predigers Wagner zu Germendorf sowie im J. 1766 die des Predigers Corthym zu Pankow vermehrt worden.

## Stargard.

#### Bibliothek der Kirche su St. Maria

enthält eine nicht unansehnliche Büchermenge, darunter die ganze Sammlung des Syndicus Püttmann und eine Anzahl von Manuscripten.

## Städtfeld.

#### Kirchenbibliothek

ist im J. 1764 gestiftet worden.

Hoffmann, J. Ch., Nachricht von einer Kirchenbiblioth. zu Städtderen Anfange und Fortgange feld. Eis. 1780. 4.

## Stendal.

#### Bibliothek der Kirche zu St. Maria ist nicht sehr bedeutend: sie besteht aus der Schönebeck'schen Stiftung.

Verwalter: der Prediger an der Marienkirche, d. Z. Pastor Weihe.

Ausserdem bestehen in Stendal eine kleine Bibliothek in der Domkirche, eine dergl. für die Lehrer beim Gymnasium und eine Schullesebibliothek für die Gymnasialschüler.

## Stettin.

### Gymnasialbibliothek,

früher dem Pädagogium gehörig, ist zu Anfang des XVI. Jahrhunderts begründet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Propstes A. Müller im J. 1694, des Raths Frise im J. 1710 und des Consistorialraths Brüggemann im J. 1804. Das zur Begründung einer Orientalischen Bibliothek bei dem Gymnasium bestimmte Sponholzische Geschenk von 100 Thlr. ist nach einer Verfügung des kön. Provinz. Schulcollegiums einstweilen der Gymnasialkasse überwiesen worden, und soll hier so lange möglichst vortheilhaft verwaltet werden, bis sich das Stiftungscapital der Absicht des Gebers gemäss verdoppelt hat.

Oelriche, J. C. C., Nachricht von einer ansehnl. Schenkung gedes Gymnas. zu Alt-Stettin. 1755. 8.

## Stener.

#### Mandatariatsbibliothek.

Katalog der Mandatariatsbibliotheken zu Linz und Steyer. II. verm. Aufl. Linz. 1843. 8. (Fortsetzung folgt.)

## Stollberg in Preußen.

Gräfliche Schlossbibliothek enthält gegen 50,000 Bde.

## Stollberg in Sachsen.

Bibliothek des Vereines für volksthümliche Bildung

ist im J. 1841 begründet worden.

## Stralsund.

#### Bibliothek der medicinischen Gesellschaft.

Bibliothekar: Apotheker J. M. Weinholz.

Die Bibliothek ist den Mitgliedern der Gesellschaft jederzeit nach geschehener Meldung bei dem Bibliothekare zugänglich.

#### Gymnasialbibliothek

ist im J. 1562 begründet, und im J. 1579 (?) durch die Büchersammlung des Professors Z. Orthus vermehrt worden.

Bibliothekar: Professor Dr. F. Cramer. Die Bibliothek wird nach Bedürfniss geöffnet.

#### Bibliothek für Industrie.

Bibliothekar: Dr. Wernicke.

Die Bibliothek wird jederzeit auf Verlangen geöffnet.

#### Raths - oder Stadt - Bibliothek.

Der Stralsunder Magistrat hatte schon seit der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts einen kleinen Vorrath von Büchern besessen. Doch fällt die Gründung und Eröffnung einer grösseren Bibliothek zum Gebrauche des Publicums erst in das J. 1709, in das Sterbejahr des Camerarius H. Leve, welcher mittels Testaments seine ansehnliche Büchersammlung nebst einem Capitale zu ihrer Erweiterung der Stadt zum Geschenke gemacht hat. Später sind die etwa 2300 Bde starke Gräfi. Löwen'sche Büchersammlung, einige Kirchenbibliotheken und drei Abtheilungen (Hymnologica, Scandinavica und Pomeranica) der grossen Mohnike'schen Sammlung hinzugekommen.

Curatoren: Syndicus Dr. A. Brandenburg und Camerarius E. W. Groskurd.

Bibliothekar: Gymnasiallehrer Dr. E. H. Zober.

Diener 1: W. D. Darmer. Diener 2: A. L. Weinreich,

Die Bibliothek ist im Rathhause aufgestellt, und besitzt gegen 20—30,000 Bde. Die Zahl der Handschriften ist nicht bedeutend. Die festen gährlichen Binkünfte der Bibliothek betragen kaum 100 Thir. Doch wird diese Summe durch Zahlungen bei Confirmation von Contracten über Pachtungen städtischer Landgüter, durch Vermächtnisse und Schenkungen sowie durch ausserordentliche Anweisungen auf städtische Kassen jährlich oft bis auf das Doppelte erhöht. Die Bibliothek ist regelmässig vom 1, Mai bis 30. September Montags und Donnerstags 4—5 Uhr, vom 1. October bis 30. April Mittwochs 2—4 Uhr geöffnet. Nur alle 2—3 Jahre wird sie auf einige Wochen geschlossen, wo die Curatoren und der Bibliothekar allgemeine Revision halte. Die Zahl der jährlich verliehenen Bücher, meist historischen inhalts, belänft sich im Durchschnitte auf etwa 200 Werke,

Verzeichniss, alphabet., der in der Rathsbibliothek zu Stralsund befindl. Bücher. Voran eine ausführl. Nachricht von der Entsteh. u. Einricht, der Rathsbiblioth, und den Bedingung, für die Benutzung ders. Strals, 1829. 4. (Ein erster Nachtrag wird in Kurzem erscheinen.)

## Stuttgart.

## Königliche öffentliche Bibliothek

ist im J. 1765 zu Ludwigsburg begonnen, im J. 1775 nach Stuttgart versetzt, und durch folgende Büchersammlungen im Laufe der späteren Jahre vermehrt worden: des Präsidenten v. Pflug im J. 1776, des Leibarztes Dr. Engel im J. 1780, des Consistorialdirectors Frommann im J. 1785, des Generals v. Nicolai im J. 1786, des Abbé de Rulle zu Nancy im nämlichen J., des Bibliothekars J. Uriot im J. 1788, und des Kanzlers Ch. v. Schnurrer, mit Ausnahme des arabischen Theils, im J. 1823. Ausserdem hat sie noch die Ueberreste mehrer Klosterbibliotheken, die Bibliothek des Stuttgarter Regierungsrathes und die derselben einvergeibte Bibliothek des Stuttgarter Consistoriums, die Bibliothek des Ritterstifts zu Komburg, die Lork'sche und Panzer'sche Bibelsammlungen, die Holzschuher'sche De-

ductionssammlung, und seit dem J. 1844 die linguistische Büchersammlung des Generals Prinzen Ludwig Christ. Aug. zu Hohenlohe-Langenburg. Seit dem J. 1777 ist die Bibliothek dem öffentl. Gebrauch überlassen.

Director: Oberregierungsrath v. Köstlin.

Oberbibliothekar: Oberstudienrath Dr. J. G. Moser.

Bibliothekar 1: Professor Dr. Ch. F. Stälin.

Bibliothekar 2: Professor Dr. A. F. Gfrörer.

Ein Canzlist und ein Aufwärter.

Die Bibliothek enthält gegen 200,000 Bde, 2500 Incanabela, 8000 Bibela in mehr als 60 Sprachen und Mundarten, und 2000 Handschriften. Sie ist regelmässig an jedem Wochentage 10—12 und 2—5 Uhr geöffnet. Ausser 13,800 Stück Münzen und Medaillen besitzt die Bibliothek noch eine nicht unbedeutende Kunst- und Alterthümersammlung.

Stiftung einer öffentl. Bibliothek durch S. H. D. den regierend. Herzog zu Würtemberg u. Teck d. 11. Febr. 1765. Deutsch und franz. Nebst Reden von Ch. Volz u. J. Uriot. Stuttg. 4.

Nicolai, F. v., Nachrichten von alt. u. neuen Kriegsbüchern. Stuttg.

1765. 8.

Holzschuher, C. S. v., und Siebenkees, J. Ch., Deductionsbibliothek von Teutschland. 1—1V. Frkf., Lpz. u. Nürnb. 1778—1783. 8.

Nast, J., Nachricht von der hochdeutsch. Bibelübersetz. Stuttg.

1779. 8.

Lork, J., die Bibelgeschichte in einig. Beiträg, erläutert. 1-II. Kopenh. u. Lpz. 1779-1783. 8.

Cabinet de M. L... D... cont. plusieurs édit, tres rares du 15. siècle et quelq. unes du 16 s. S. l. 1786. 8. et Suite d'éditions du Dante au nombre de 24. S. l. 1786. 8. (Betr. die Rulle'sche Sammlung)

Bibliotheca biblica Seren. Würtemberg. Ducis olim Lorkiana edit. a J. G. Ch. Adler. Alton. 1787. 4.

Catalogus libror. varior. in Bibliotheca Elector. Stuttgardiae bis et pluries obvior. Stuttg. 1905. 8.

Verzeichniss der Doublett. der kön. öffentl. Bibliothek. 3 Abth. Stuttg. 1868—1811. 8. Weckherlin, F., Beiträge zur Geschichte altdeutsch. Sprachen u. Dichtk. Stuttg. 1811. 8. Petersen, J. W., üb. die kön. Bibliothek zu Stuttgard. (Aus d. Morgenblatt besonders abgedr.) Stuttg. 1811. 8.

Stälin, Ch. F., zur Geschichte u. Beschreibung alt. u. neuer Büchersammlung, im Königr. Würtemberg, insbes. der kön. öff. Bibliothek in Stattgart und der mit ders. verbund, Münz-, Kunstu. Alterthümersammlung. (Aus den Würtemberg. Jahrbuch. besond. abgedr.) Stuttg. u. Tübing. 1838, 8.

Die Biblioth, des Consistor. betr. Nast, J., hist. crit. Nachrichten von den 6 ersten deutsch. Bibelausgaben aus der Herzogl. Würtemberg. Consistorialbibliothek zu Stuttgard. St. 1767. 8.

Schelling, J. F., Descriptio cod. ms. hebr. bibl., qui Stuttgardiae in Biblioth. Consist. Wirtemb. asservatur, cum variar. lectionn. ex eo notatar. collect. Stuttg. 1715. 8.

Die Biblioth. des Komburg. Ritterstifts betr.

Gräter, F. D., über die Merkwürdigkeit. der Komburg. Biblioth.
4. Progrr. Hall, 1903-1809. 4.

Die Münz-, Kunst- u. Alterthümersammlung betr.

Nummi Stuttgard. Würtemberg. (Eine Samml.v. Kupferstichen.) 8. Cimeliarchium e. Thesaurus nummor. tam antiq. quam modern. aur. arg. et aen. Friderici Augusti Ducis Würtemberg., quod prostat Neostadii ad Cocharum. Stuttg. 1709. fol. Volz, J. Ch., Progr. de historia numophylacii Wirtemb. Stuttg. 1761. fol. Vischer, G. F., Beschreibung einer astronom. Maschine, welche sich in der öff. Herz. Bibliothek zu Ludwigsburg befindet. Stuttg. 1770. 4.

### Königliche Privatbibliothek

gehört zur königl. Krondotation, und enthält, mit Einschluss der an das K. Wilhelmsstift in Tübingen lehnungsweise überlassenen 10,000 Bde theologischer Werke, über 45,000 Bde incl. eine grosse Anzahl von MSS. u. Incunabeln. Die Mergentheimer deutschmeisterliche Bibliothek bildet ihre Grundlage. Hierzu sind die Ueberreste mehrer Klosterbibliotheken gekommen.

Director: Geh. Legationsrath v. Lehr. Bibliothekar: Dr. F. Dingelstädt.

Pfeiffer, F., u. Fellner, F., die (Bibliothek des liter. Vereines. V.) Weingartner Liederhandschrift. Stuttg. 1843. 8.

## Cambach.

### Gräflich Ortenburg'sche Bibliothek

rührt aus sehr früher Zeit. Sie ist im J. 1806, wo Graf Joseph Karl die Herrschaft Tambach in Oberfranken gegen die Grafschaft Ortenburg in Niederbaiern eintauschte, von Ortenburg nach Tambach versetzt, und dort neuerdings auf Befehl des regier. Grafen Franz Karl vom Secretair Stockmar, unter Beihilfe des Pfarrers Weidmann und Candidaten F. Schmidt, neu aufgestellt und verzeichnet worden. Enth. 4000 Bde, darunter MSS. und Incunabeln.

## Tepl.

## Bibliothek des Prämonstratenser-Stiftes

ist im J. 1197 gestiftet worden.

Bibliothekar: P. B. Gilz.

## Ceschen.

## **Gymnasialbibliothek**

ist im J. 1814 durch die Büchersammlung des Gymnasialpräfecten L. J. Scherschnick begründet worden.

## Thorn.

Gymnasialbibliothek

ist im J. 1594 gestiftet, und durch die Büchersammlungen des Pastors E. Gliczner im J. 1603 und des Predigers E. Mochinger im J. 1652 erweitert worden.

Jänichti, P., Notitta Bibliothecae Thornens. Jen. 1723. 4.

## Tilsit.

Oeffentliche Bibliothek.

ist im J. 1774 durch die Büchersammlung des Subrectors Andreä begründet, und zwei Jahre später durch die des Kreisphysikus J. G. Galleski vermehrt worden.

### Trient.

Oeffentliche Bibliothek. Bibliothekar: J. Albertini. Ein Diener.

#### Crier.

Vereinigte Stadt- und Gymnasialbibliothek. Die Stadtbibliothek, ehemals den Jesuiten gehörig, ist im J. 1570 von dem Erzbischof und Kurfürsten Jacob v. Eltz gestiftet, und in neuerer Zeit mit der Gymnasialbibliothek vereinigt worden. Neben derselben besteht, zum Gebrauche ärmerer Gymnasiasten, eine Bibliotheca pauperum.

Bibliothekar: Gymnasialdirector J. H. Wyttenbach.

Secretair: Gymnasiallehrer Ph. Laven. Aufwärter: Gymnasialpedell C. Richard.

Die Bibliothek ist im Gymnasialgebände aufgestellt, und, mit Ausnahme der Oster- und Herbstferien, jeden Montag, Dienstag, Freitag und Sonnabend zum allgemeinen Gebrauche geöffnet. Sie enthält 4000 Handschriften in 2118 Bden, 2312 Bde Iucunabeln und 90,000 Bde Druckschriften. Nach anderen, jedoch sehr unsicheren Angaben soll die Stadtbibliothek allein 100,000 Bde, und die Gymnasialbibliothek 70,000 Bde besitzen.

## Trieft.

Oeffentliche Bibliothek

ist im J. 1795 angelegt worden, und enthält mehr als 10,000 Bände.

Provisorischer Director: Professor J. Lugnani.

Neben der öffentl. Bibliothek bestehen in Triest noch eine Bibliothek del Gabinetto Minerva, seit dem J. 1809, und die bereits im J. 1754 gestiftete Bibliothek der mathematisch-nautischen Schule.

## Trogen.

## Appensellische Cantonsbibliothek

besteht seit dem J. 1823.

Appenzellische Bibliothek. Verzeichniss einer beginn. Sammlung von Druckschriften Appenzell. Verfasser, sowie von Druck-

schriften fremder Verfasser, die auf den Kanton Appenzell Bezug haben. Trog. 1824. 8.

## Tübingen.

## Bibliothek des evangelisch-theologischen Seminariums

ist im J. 1557, wahrscheinlich durch Ueberreste von Klosterbibliotheken, begründet, und später durch die Tifern'sche Büchersammlung vermehrt worden. Sie enthält gegen 18—20,000 Bde, meist theol., philosoph., philolog., histor. und mathemat. Bücher, incl. einer kleinen Anzahl MSS. Ihre pecuniären Vermehrungsmittel sind 200 Fl. jährlich aus dem Guth'schen Stipendium, die Zinsen eines Capitales von 3000 Fl. freiherrl. v. Palm'scher Stiftung, 130 Fl. jährlich aus der Seminarkasse, wozu öfters noch ein ausserordentl. Zuschuss kommt, und ungefähr 90 Fl. von der jährlich neu eintretenden Seminaristenpromotion.

Bibliothekar: Dr. J. Reichardt.

#### Bibliothek des Wilhelms-Stiftes

besteht aus etwa 15,000 Bden, wovon 10,000, meist ehemal. Kloster-Weingartensches Eigenthum, der Stuttgarter kön. Privatbibliothek zugehören. Die übrigen 5000 Bde stammen von der Ellwanger Facultät und aus Klöstern, sowie aus der Stiftung des Professors Feilmoser. Für Bücherankäufe sind jährlich 100 Fl. festgesetzt.

Bibliothekar: ein Repetent des Stiftes.

#### Universitätsbibliothek

ist, nachdem die ältere im J. 1534 ein Raub der Flammen geworden war, im J. 1562 unter der Regierung des Herzogs

Christoph von Würtemberg von Neuem zn sammeln begonnen, und später durch folgende Büchersammlungen erweitert worden: des Professors H. Bocer im J. 1630, der philosophischen Facultät im J. 1760 (definitiv erst im J. 1776). des Martinianischen Stipendiums im J. 1776, des Geh. Raths G. D. Hoffmann im J. 1805, des Staatsministers L. T. v. Spittler im J. 1810, theilweise der mit Tübingen vereinigt. kathol. Landesuniversität Ellwangen im J. 1817, des Tübinger Collegium illustre im J. 1818, des Professors J. Ch. Gatterer im nämlichen J., des Fleck'schen Stipendiums im J. 1819, des Professors Pfleiderer im J. 1822, und in neuerer Zeit des Obertribunalraths Faber, des Stallmeisters Autenrieth, meist Werke über Pferdezucht und Reitkunst, des Göttinger Oberbibliothekars und Geh. Justizraths v. Reuss und des Professors Steudel, 2000 Nrr. meist. theol. u. oriental. Bücher, die drei letzten Sammlungen im J. 1838. Die der Universität im J. 1583 vermachte, 2600 Bde starke Bibliothek des Professors L. Grempp ist abgesondert von der Universitätsbibliothek aufgestellt. Ausserdem hat die letztere noch erhalten: die Doubletten der Ludwigsburger und Stuttgarter Bibliotheken, einzelne Bestandtheile aufgehobener Würtembergischer Klöster, ein Vermächtniss von M. Crusius und V. Müller nebst Ehefrau, eine Bücher- und Capitalienstiftung des Fürstbischofs von Speier, Philipp Carl v. Limburg-Stirum im J. 1797, den für die Stuttgarter öff. Bibliothek nicht ausgewählten Bücherrest des Komburger Stifts und des ritterschaftl. Neckarkantons in Esslingen, die kleineren früher bei einzelnen Universitätsinstituten abgesondert aufgestellten Büchersammlungen, die Sammlung indischer Manuscripte und Druckschriften des Missionars Presbyter Häberlin in Calcutta im J. 1838, sowie bedeutende Büchermengen aus dem Nachlasse des Professors v. Bohnenberger und des Rechtsconsulenten v. Alberti, sowie aus der Bibliothek der Grossherzogin von Hessendarmstadt im J. 1837.

Bibliotheks-Commission: besteht aus einem academischen Verwaltungsausschusse und dem Oberbibliothekare. Oberbibliothekar: Professor Dr. R. v. Mohl, Mitglied des Staatsgerichtshofes.

Unterbibliothekar 1: Privatdocent Dr. J. F. J. Tafel.

Unterbibliothekar 2: Dr. C. A. Klüpfel.

Decopist: Cand. theol. C. Jäger.

Vicedecopist: J. Majer.

Diener: Ch. Gulden. Aufwärter: L. Raiser.

Die Bibliothek ist im ehemal. Herzogl. Schlosse Hohen-Tübingen aufgestellt, und enthält, ausser etwa 2000 Handschriften, gegen 200,000 Bde gedruckte Bücher, darunter 10,000 Nummern kleiner Flugschriften. Zur Anschaffung von Büchern ist jährliche eine Summe von mindestens 8000 Fl. bestimmt. Die Grempp'sche Bibliothek allein besitzt zu diesem Behufe einen jährlichen Fonds von 300 Fl. Mit Ausnahme der Sonn - und Felertage ist die Bibliothek regelmässig jeden Tag 1—4 Uhr, während der Ferien 8—12 Uhr geöffnet. Die Zahl der Leser beläuft sich im Jahre durchschuittlich auf 400 Personen, die der verlieheren Bücher auf nurgefähr 20 000 Rde. verliehenen Bücher auf ungefähr 20,000 Bde.

Reuss, J. D., Beschreibung einig. Handschriften aus der Tübing. Universitätsbibliothek. Tübing. 1778 8.

Dess. Beschreibung merkwürdiger Bücher aus der Universitätsbi-blioth. zu Tübingen vom J. 1468— 1477. Tüb. 1780. 8.

Joannes Scholasticus. De Collec-Joannes Scandasticus. De Contestionible, quibusd. jur. Graecor. canon. Tubingensib. notitia litter. 1827. 4. (?)
Bwald, H., Verzeichniss der oriental. Handschriften der Universitätstellight. n. Tüblingen. Tüb

sitätsbiblioth. zu Tübingen. Tüb.

#### Ulm.

#### Bibliothek des Museums.

Vorstand: Professor Dr. C. D. Hassler. Bibliothekar: Stadtpfarrer Landerer.

Diener: Staib.

Die Bibliothek steht den Mitgliedern der Gesellschaft täglich zur Benutzung offen.

#### Stadtbibliothek in Verbindung mit der Schamar'schen und Besserer'schen Ribliothek

ist im J. 1516 durch die Stiftung des Plebans U. Krafft errichtet, und durch folgende Büchersammlungen hauptsächlich vermehrt worden: des Predigers! C. Sam im J. 1533, des Seniors B. Gockel im J. 1656, der Neidhart'schen Familie im J. 1658, des Superintendenten C. Dieterich (3000 Bde) im J. 1703, des Arztes J. Frank (2000 Bde) im J. 1725, eines gewissen Ch. U. Wagner, und E. Schad's v. Mittelbiberach (7000 Bde) im J. 1826. Ausserdem sind mit der Stadtbibliothek die Schamar'sche und Besserer'sche Bibliotheken vereinigt.

Bibliothekar: Antiquar und Stadtarchivar W. Neubronner. Diener: Berthold.

Die Bibliothek ist in einem Privatstiftungsgebäude, dem sogen. Schulhause, aufgestellt, und enthält über 20,000 Bde, zu deren Vermehrung

jährlich 250 Fl. verwendet werden. Für das Ulmer Publikum ist die Bibliothek während des Sommers jede Mittwoch 1—6 Uhr, während des Winters am nämlichen Tage 1—4 Uhr geöffnet. Für Fremde ist die Bibliothek jeden Tag zugänglich. Die Zahl der Leser beträgt jährlich etwa 300, die der verliehenen Bücher gegen 500 Bde.

Catalogus Bibliothecae Familiae Kraffitanae. Ulm. 1906. 8 Hassler, C. D., Explicatio monumenti typograph. ant. nuper reperti. Ulm. 1840. 4. Acc. alia. Neubronner, W., Verzeichniss der wichtigst. Werke der Stadtbibliothek zu Ulm. U. 1842. 4.

## Villingen.

Schul- und Gewerbsbibliothek.

Bibliothekar: Professor Schleicher.

## Warmbrunn bei Hirschberg.

Gräflich Schaffgotsch'sche Bibliothek.

Bibliothekar: W. Burghardt.

Diener: Thiersch.

Die Bibliothek enthält gegen 50,000 Bde, und ist au jedem Wochentage während der Badesaison 9-12 und 3-5 Uhr, ausserdem nur 2-5 Uhr geöffnet.

## 'Wechselburg.

#### Kirchenbibliothek

ist durch Vermächtniss der Büchersammlung des im J.1753 verstorb. Pastors C. F. Müller begründet worden.

#### Weida.

#### Kirchenbibliothek

ist um die Mitte des XVII. Jahrhunderts entstanden.

#### Weimar.

## Grossher zogliche Bibliothek mit Einschluss der Militairbibliothek

ist im J. 1691 von den beiden Herzögen Johann Ernst II. und Wilhelm Ernst IV. von Weimar gestiftet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Raths G. v. Lilienheim im J. 1701, des Freiherrn F. B. v. Logau im J. 1703, des Bibliothekars H. L. Schurzfleisch im J.

1722, des Herzogs Ernst August Constantin zu Gotha im J. 1758, des Herrn v. Goor im J. 1807, der Grossherzogin Anna Amalia zu Weimar im nämlichen J., und des Bibliothekars C. L. Fernow im J. 1809.

Oberbibliothekar: Geh. Hofrath und Professor Dr. F. W.

Bibliothekar: Rath F. Th. Kräuter.

Canzlist: L. Sckell.

Accessist: Dr. E. Kräuter.

Diener: Ch. Römhild.

Die Bibliothek wird mit Ausnahme des Monates Juni, welcher sur jährlichen Revision und Inventur bestimmt ist, an allen Wochentagen 9-12 Uhr und 2-4 Uhr geöffnet. Zum Ausleihen der Bücher sind die Stunden Mittwochs und Sonnabemds 9-12 Uhr anberaumt. Die Zahl der Bände, welche die grossherzogl. Bibliothek ohne die Militairbibliothek besitzt, beläuft sich auf 140.000. Die Militairbibliothek allein enthält 5000 Bde und 6000 Landkarten und Pläne.

Schurzsteisch, H. L., Notitia Bibliothecae Frincipal, Fimariens.
Acc. varia. Frcf. et Lips. 1712.
4. Edit. II. correct. et access.
supplement. auct. Jen. 1715. Ejud. Curae posteriores ad Notitiam Bibliothecae Princ. Vimariens. etc. Jen. 1714. 4.
Gesner, J. M., Gratulatio natal.
With. Ernesti Ducis Sax. Vimar. 1723 d. 10. Oct. in qua de
commiss. sidei suae Biblioth.
Ducal. praesert. qua suit Schurzfleischlana, et tum in ipsa gratiar. actione tum in Append.

neutid Flane.

nettidam biblioth. Schurzsfeisch.
suppeditat. Vimer. 1723. 4.

Ejusd. Notista Biblioth. Schurzfeischian. Vinar. 1723. 4.

Catalogus omnis generis libror.,
quor. uno pluribus exemplisinstructa fuit Bibliotheca Ducal.
Vinariene. op. J. Ch. Bartholomaci. II Tomi. Ulm. 1757. 8.

II. Edit. bid. 1765. 8.

Villoison. J. C. d'Ange de. Epistolae Vinariens. Tigur. 1763. 4.

Doubletten-Verzeichnisse aus des
J. 1806, 1810, 1833. 8.

## Gymnasialbibliothek.

Lenz, C. L., Bitte für die Bibliothek des Weimarschen Gymnasiums, nebet einer Beispielsammlung von Geschenken and Vermächtnissen an acad Schulbibliotheken. Progr. Weim. 1897. 8.

#### Bibliothek der Stadt-Kirche

ist im J. 1613 durch die Büchersammlung des Superintendenten A. Probus vermehrt worden.

## Weißenfels.

Bibliothek für Prediger und Schullehrer.

Bibliothekar: Superintendent Heydenreich. Die Bibliothek wird nach Bedärfniss geoffast.

#### Seminarbibliothek.

Bibliothekar: Seminardirector Hennig. Die Bibliothek wird nach Bedürfniss geöffnet.

## Wernigerode.

#### Gräfliche Bibliothek

ist im J. 1755 dem öffentlichen Gebrauche überlassen worden. Enth. 40,000 Bde und eine 4000 Exemplare starke Bibelsammlung.

Bibliothekar: Dr. Zeisberg.

#### Wien.

Balbi, A., Essai statist. sur les
Bibliothèq, de Vienne précéd.
de la statistiq de la Bibliothèq,
lmper. et suivi d'un append.
Vienne. 1835. 8.

## Bibliothek der Akademie der bildenden Künste.

besteht seit dem J. 1800.

Bibliothekar: Professor J. Trost, zugleich Custos der Kupferstich - und Steinsammlung. Aufseher: J. Egger.

## Bibliothek der medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie

ist im J. 1785 vom Kaiser Joseph II. gestiftet, und zunächst zum Gebrauche der Professoren und Candidaten des Josephinums bestimmt. Enth. 6500 Bde der bedeutendsten Werke über Medicin, Chirurgie, Anatomie, Botanik und Naturgeschichte überhaupt. (In der Währinger Gasse.)

Bibliothekar: Regimentsfeldarzt Dr. H. Pelican. Scriptor: Oberfeldarzt J. W. Steinmacher.

#### Bibliothek der Theresianischen Ritter-Akademie

hat von dem Leibarzte P. N. Garelli, † 1739, sowie dessen Sohne J. B. H. Garelli, † 1741, bedeutende Bereicherungen an Büchern, und von dem letzteren ausserdem noch

ein Capital von 10,000 Fl. erhalten, dassen Interessen zu Anschaffung neuer Werke bestimmt sind. Enth. geschichtl., geograph., naturhistor. und Werke aus der klassischen Literatur. Die eigentlichen Bücherschätze gehören meist der älteren Zeit an.

Bibliothekar: Professor H. Philipp.

Diener: J. Müller.

Die Bibliothek, deren Local sich in der Paveritenstrasse befindet, bestist, ausser 120 MSS., etwa 30,000 Bde Drackschriften, daranter gegen 200 inewasbein. Zunächet, wenn noch nicht nesschliesslich, ist die Bibliothek sum Gebrauche der Lehrer und Schüler der Akademie bestimmt.

Denis, M., Merkwürdigkeiten der k. k. Garellischen öffentl. Bibliethek am Theresian. Wies. 1780. 4. Bartori, J. de, Catalogue bibliograph. librer. in Bibliotheca Academiae Theresin. extant. XI Voll. Vindob. 1881 — 1886. 4.

#### Bibliothek der Akademie der orientalischen Sprachen

datirt ihre Entstehung wahrscheinlich von dem Begründungsjahre der Akademie selbst, die bekanntlich unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia, im J. 1754, entstanden, und zur Bildung tüchtiger Dolmetscher für den diplomatischen Dienst im Oriente bestimmt ist. Sie besteht aus einer in ihrer Art ganz einzigen Sammlung von mehr als 20,000 orientalischen Staats- und anderen Schriften über alle möglichen Fälle des schriftlichen Verkehrs, darunter 800—990 Bde orientalischer Werke und mehr als 500 Bde Manuscripte, sowie 1500 Karten. Die Benutzung der Bibliothek (in der Jakober Gasse) ist vorzugsweise den Angehörigen der Akademie gestattet.

Bibliothekar: der Director der Akademie, d. Z. Prefessor J. O. Ritter v. Rauscher, infulirter Abt der H. Jungfrau Maria von Monostra.

Krafft, A., die arab., pers., s. tärk. Handschriften der k. k. Orien-1842. 8.

#### Bibliothek des Kriegs-Archives oder Kriegsbibliothek

ist im J. 1801 von dem Kaiser Franz nach dem Plane des Erzherzogs Carl angelegt worden. Sie enthält 23,000 Bde, und zerfällt in drei Abtheikungen, deren erste zur Semzelung derjenigen Materialien bestimmt ist, welche denen nöthig sind, die eine Geschichte der früheren Feldnüge schreiben wollen. Sie zählt 6—7000 Werke ans allen Zweigen der Militalrwissenschaft und ihrer Hilfswissenschaften, als Mathematik, Geographie, Statistik, Geschichte, Reisen u. s. w. Auch besitzt diese Abtheilung eine schöne Sammlung von Journalen. Die zweite ist für gedruckte Werke und Pläne bestimmt: sie enthält gegen 3000 Werke und 73 Atlanten. Zur dritten Abtheilung gehören die Manuscripte und alle die Feldzüge betreffenden Urkunden, darunter die Papiere Montecuculli's und des Prinzen Eugen. (Die Bibliothek befindet sich am "Hofe".)

Bibliothekar: Oberstlieutenant J. B. Schels.

Katalogabor die in der k. k. Kriegebibliothek befindl, Werke, W.

#### Bibliothek des Staats-Archives

enthält, ausser 2000 Bde gedruckte Bücher histor. und diplomat. Inhalts, eine Menge wichtiger Documente und eine Sammlung alter Friedensschlösse, welche die kaiserl. Steaten betreffen. Die Bibliothek steht unter der Oberaufsleht des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, und ist zunächst nur den Beamten desselben angänglich.

Bibliothekar a. Archivdirector: F. Grillparser. Dramaturg.

### Freiherrlich v. Bretfeld-Chlumczansky'sche Privatbibliothek

ist von dem Vater des gegenwärtigen Besitzers in Prag angelegt, und von Letzterem nach Wien versetzt, sowie durch den eigenen Büchervorrath vermehrt worden. Sie zählt 10,000 Bde, und ist besonders reich an numismatischen und historischen Werken. Bemerkenswerth ist die Sammlung der Landtagsschlüsse des Königreichs Böhmen und der darauf bezüglichen geschichtlichen Werke.

#### Castelli's dramatische Privatbibliothek

enthält über 10,000 deutsche dramat. Stücke, zum guten Theile Uebersetzungen, 500 Manuscripte, eine Sammlung von mehr als 400 Portraits von Schauspielern und von 300 Compositeuren aller Nationen, sewie eine Sammlung von Theaterzetteln seit dem J. 1600.

# Bibliothek des Gräflich Löwenburg'schen Conviktes

ist im J. 1746 begründet worden. (Befindet sich in der Josephstadt.)

#### Fürstlich Dietrichstein'sche Privatbibliothek

verdankt ihre Bereicherung der Zeit seit dem ersten Decennium des laufenden Jahrhunderts: sie enthält mehr als 10,000 Bde, darunter eine sehr bedeutende Anzahl geograph. und geschichtlicher Werke. (Befindet sich in der Herrengasse.)

### Fürstlich Ersbischöfliche Bibliothek

ist nicht unbedeutend. (Befindet sich in der Bischofgasse.)

### Ershersoglich Anton'sche Privat-Bibliothek

enthält 12,000 Bde, darunter viele botanische Werke und eine der vollständigsten Sammlungen über Geographie und Geschichte des Kaiserstaates, auch mehre wichtige MSS. (Befindet sich in der Singerstrasse.)

Ershersoglich Carlsche Privat-Bibliothek zählt über 25,000 Bde excl. Pläne, Karten u. Kupferstiche. Sie enthält die ausgezeichnetsten Werke über die Literatur aller Nationen, über Geschichte, Geographie, politische Oekonomie, Landwirthschaft, Naturgeschichte sowie die Hauptwerke über Strategie. Die Kupferstichsammlung besteht aus mehr als 160,000 Stücken, die Sammlung von Originalzeichnungen aus beinahe 15,000 Bll. und die Landkartensammlung aus 6000 Blättern. Die Bibliothek ist für Jedermann Montags und Donnerstags 9—12 Uhr geöffnet. (Sie befindet sich auf der Augustiner-Bastei.)

Bibliothekar: C. Sengel.

Landkarten - und Planinspector: Oberlieutenant S. Wahrmuth v. Schlachtfeld.

Bibliothekaradjunct: J. Streng.

Officialen: J. Joran und F. W. Fink.

Fürstlich Esterhasy'sche Privatbibliothek ist im J. 1791 von dem Fürsten Nicolaus Esterhazy begründet worden, indem er alle Bücher, die seine Vorlahren

und sein Bruder in verschiedenen der Familie angehörigen Schlössern angehäuft hatten, sammeln und in einem Locale, jetzt in der Alservorstadt, aufstellen liess. Sie enthält gegen 30-35,000 Bde, darunter besonders viele Werke über Naturgeschichte, Philologie und Alterthümer. Die mit der Bibliothek verbundene Kupferstichsammlang besteht aus 500 Portefeuilles.

#### Gräflich Fuchs su Puchaim'sche Privatbibliothek

sählt 8000 Bde, und ist besonders reichhaltig an Werken über Musik. Auch enthält sie eine Sammlung alter Grabdenkmäler Wiens und der Umgebangen, von vaterländ. Künstlern gestochen und gemalt.

#### Bibliothek des Universitäts-Gartens

ist ausschliesslich zum Gebrauche der Mitglieder der Universität bestimmt. (Befindet sich am Rennweg.)

Bibliothek der Gesellschaft der Aerzte ist in der Regel nur den Mitgliedern der Gesellschaft zugänglich, von denen auch Einer stets die Anfsicht fährt. (Befindet sich am Stephansplatze.)

### Bibliothek der landwirthschaftlichen Gesellschaft,

sunächst nur zum Gebrauche der Gesellschaftsmitglieder bestimmt, enthält 1200 Werke in 2300 Bden, verschiedenen Inhalts, darunter über 600 Dissertationen und Abhandlungen über landwirthschaftliche Gegenstände und 60 Journale. (Befindet sich im Heil, Kreuzerhof.)

Bibliothekar: G. Göth.

### Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde

ist im J. 1814 begründet, und im J. 1819 durch die Büchersammlung des Hofsecretairs E. C. Gerber sowie durch das Vermächtniss des Erzherzogs Rudolf bedeutend vermehrt worden. Sie besitzt über 2100 Bde theoretisch-musikalischer Werke, 8000 Compositionen, ein Museum musikalischer

Kunstsachen und eine bedeutende Sammlung gemalter und gestochener Portraits der vorzüglichsten Tonkünstler und Compositeure. Die Bibliothek ist in der Regel nur den Gesellschaftsmitgliedern zugänglich. (Befindet sich in den Tuchlauben.)

Bibliothekar: J. B. Geissler.

### Freiherrlich Hammer - Purgstall sche Privatbibliothek

enthält meist Orientalia, und zwar 7500—8000 Druck- und über 300 Handschriften. (Befindet sich auf der Körthner Strasse.) Ausserdem besitzt Hammer-Purgstall noch eine Bibliothek im Schlosse Hainfeld in der Steyermark, welche ihm von der letzten Besitzerin, der Gräfin Purgstall, legirt worden ist.

Gräflich Harrach'sche Privatbibliothek enthält 10,000 Bde ökonom. Werke. (Befindet sich auf der Freyung.)

Bibliothek des polytechnischen Institutes ist im J. 1815 vom Kaiser Franz gestiftet worden, und hat behufs ihrer Vergrösserung eine jährliche Einnahme von 1200—1500 Fl. Conv. M. Sie besteht aus etwa 4000 Werken in 13,000 Bden, und enthält die bedeutendsten Schriften, in allen europ. Hauptsprachen, über Physik, Chemie, Mathematik, Mechanik, Architectur, Technologie, Handelswissenschaften, ausserdem eine Menge von mehr als 100 der vorzüglichsten Journale. (Befindet sich im Locale des Institutes, Wieden.)

Director: der wirk. Regierungsrath und Director des polyt. Institutes, Prechtl.

### Bibliothek des Thierarenei-Institutes

ist in der Regel ausschliesslich zum Gebrauche der Mitglieder des Institutes zugänglich. (Befindet sich auf der Landstrasse, Rabengasse.)

#### Bibliothek des Müns-Kabinetes

gehört zur Münz- und Antikensammlung, und ist im Locale derselben (in der Burg) aufgestellt. Sie enthält über 6000

Bde, meist historische, archäologische und numismatische Werke aller Zeiten und Nationen, darunter 2200 Dissertationen und 120 Cartons. Die Benutzung der Bücher ist zunächst aur den Kabinetsbeamten gestattet.

Director: J. C. Arneth, Director der Sammlung.

Custos 1: J. Bergmann. Custos 2: V. Eitel. Custos 3: J. G. Seidl.

#### Bibliothek des Naturalien-Kabinetes

ist im J. 1796 zugleich bei der Begründung des zoologischen und botanischen Kabinetes gestiftet worden, und zur Benutzung der Professoren sowie aller derjenigen, welche bei dem Kabinete angestellt sind, ausschliesslich bestimmt. Sie enthält etwa 4400 Werke in mehr als 10,000 Bden naturhistor. Handbücher, Systeme, Classificationen und sonstige Hauptschriften, darunter die besten naturhist. Reisewerke u. Journale. (Befindet sich am Burgplatze.)

Director: der jedesmalige Vorsteher des Kabinetes.

### Kaiserlich öffentliche Hofbibliothek

ist im J. 1440 vom Kaiser Friedrich III., welcher einem seiner Prinzen unter Beihilfe der beiden Gelehrten Aeneas Sylvius Piccolomini, des nachmaligen Papstes Pius II., und G. v. Purbach, die Sammlung und Ordnung seiner Manuscripte und Bücher auftrug, begründet, aber erst vom Kaiser Maximilian II. im J. 1575 dem öffentlichen Gebrauche zugänglich gemacht worden. Die Hauptmomente ihres in ieder Hinsicht bedeutenden Zuwachses sind in ziemlich chronologischer Ordnung folgende: die Erwerbungen der Büchersammlungen des Bibliothekares Conr. Celtes, des Präsidenten J. Cuspinian im J. 1529, des Bischofs J. Faber, J. Dernschwamm's im J. 1541, des Arztes W. Lazius im J. 1565, des Arztes J. Sambukus (2618 Bde um 2500 Ducaten) im J. 1578, von 240 oriental. MSS. Auger. v. Busbeck's im J. 1591, der Büchersammlungen des Freiherrn R. Streinn v. Schwarzenau im J. 1600, des Bibliothekares H. Bloz im J. 1608, des Bibliothekares S. Tengnagel im J. 1636, Tycho de Brahe's, der Professoren W. Schickard u. M. Mösslin zu Tübingen, J. Keppler's und P. Gassendi's, des Grafen Ph. E. Fugger (15,000 Bde für 16,000 Fl.) im J. 1655, des Bibliothekares P. Lambecius (3000 Bde u. 200

MSS. um 2800 Fl.) im J. 1667. des Marquis Gabreja (2498 Bde meist span. Bücher) im J. 1674, des Grafen Kinski (8000 Bde), des Barons v. Hohendorf (7089 Bde n. 252 prachtvolle MSS, für 60,000 Fl.) im J. 1720, des Krzbischofes Cardona von Valencia (4000 Bde um 8000 Ducat.) im J. 1724, des Custos A. Ricardo im J. 1726, des Prinzen Eugen von Savoyen (15,000 Bde, 237 MSS., 290 Bde Kupferstiche in fol. u. 215 Cartons gegen eine Leibrente von 10,000 Fl. an den Erben) im J. 1738, des Grafen Stahremberg im J. 1745, der Kaiser Leopold L und Karl VI., des Büchervorrathes aus dem Nachlasse des Bibliothekares P. N. Garelli und seines Sohnes (gegen 2400 Bde) in den 1740er Jahren, des Kaisers Franz I. (1500 Bde) im J. 1762, des Atlas des Barons Stosch (234 Foliobde mit 10,000 Karten für 12,500 Fl.) im J. 1768, des Barons G. van Swieten im J. 1772, der Kaiser Joseph II. und Leopold II. Ausserdem sind die Reste von Bibliotheken mehrer aufgehobener Klöster Crains, Tyrols, Steiermarks u. s. w., die vom Konig Matth. Corvinus zu Ofen begründete Bibliothek, 6000 Bde der Ambraser Sammlung, die erzherzogliche Bibliothek aus der Burg Grätz, die frühere Wiener Universitätsbibliothek und die Wiener Stadtbibliothek (5037 Druckwerke, incl. 351 Incunabeln, u. 76 MSS. um 6000 Fl.), ein grosser Vorrath von Musikalien aus dem Archive der Hofkapelle, eine Sammlung von fast 8000 Autographen u. s. w. mit der k. k. Hofbibliothek vereinigt worden.

Präfect: wirkl. Geh. Rath und Kämmerer M. Graf v. Dietrichstein - Proskau - Leslie.

Custos 1: wirkl. Hofrath E. Freiherr v. Münch-Bellinghausen, (pseudonym Fr. Halm), vertritt in Abwesenheit oder sonstig. Verhinderungsfalle des Präfecten dessen Stelle, und ist Leiter der Administrationsgeschäfte.

Custos 2: Dr. J. v. Eichenfeld; ist zugleich mit dem Custos 8. den Sammlungen der Handschriften und Incunabeln vorgesetzt.

Custos 8: F. v. Bartsch. S. Custos 2.

Custos 4: A. Schmid; führt die Aufsicht über die Kupfer-

stichsammlung.

Scriptor (Custos-Adjunot) 1: Dr. F. Wolf; besorgt die eurrenten Bibliotheksgeschäfte, und wird in dieser Besiehung von dem Scriptor 4. und den Amanuensen unterstützt. Scriptor (Custos-Adjunet) 2: A. v. Gevay; ist mit Bedienung der Leser beauftragt.

Scriptor (Custos - Adjunct) 3: E. Birk; führt die Aufsicht über die Saumkung der orientalischen Hand- und Druckschriften.

Scriptor (Custos-Adjunct) 4: M. Pablasek. S. Scriptor 1. Amanuensis (besoldeter Praktikant) 1: Dr. H. Schiel. S. Scriptor 1.

Amanuensis (besoldeter Praktikant) 2: L. Selliers de Moranville. S. Scriptor 1.

Amanuensis (besoldeter Praktikant) 3: vacat. S. Scriptor 1. Drei Hofhausknechte.

Hofbibliotheks - Antiquar Buchhändler M. Kuppitsch.

Die Bibliothek befindet sich in der Burg, wird aber, in Folge eines von den Präfecten entworfenen und neuerdings vom Kalser genehmigten Planes, mit allen gegenwärtig in der Burg zusammengedrängten wissenschaftl. Sammlungen in einem neuzuerbauenden Palaste auf dem Rennwege aufgestellt werden. Die ganze Masse der Hibliotheksschätze zerfällt in folgende Bestandtheile: 1.) gedruckte Werke vom J. 1500 an 290,000 Bde. ind. 38,000 Dissertationen, 30,000 Fluggschriften, 40,000 Adligate; 2.) 12,000 incunabeln, darunter gegen 3000 Doubletten; 3.) 18,016 Manuscripte, wövon 2769 allein auf Pergament; 4) Kupferstichsammlung in 983 Hden, 1½ Portefeuilles und 245 Kartous, im Ganzen über 300,000 Stück; 5.) Musikaliensammlung in 981B den u. Hften; 6) Autographensammlung, 8000 Stück. Abgesehen von den Freiexemplaren, welche von allen in der östereich. Monarchle erscheinenden Werken an die Bibliothek abgeliefert werden müssen, bezieht die Bibliothek seit dem J. 1820 eine jährliche Dotation von 19,000 Fl. Conv. M. Ueberdiess ist der Präfect ermächtigt, bei ausserordentlichen Gelegenheiten, wo Seltenheiten oder sons wichtige Werke zur Ergänzung der Bibliothek feil sind, die dazu erforderliche Summe von 8 M. dem Kaiser zu erbitten. Im Ganzen ist der jährliche Zuwachs der Bibliothek auf mindestens 3500—3200 Bde und ausserdem 3000 Flugschriften, Dissertationen, Kalender, Gebetbücher etc. zu veranschlagen.

Lambecii, P., Commentar, de Biblioth. Caes. Vindobon. libri VIII. Vienn. 1655-1679. fot. Edit. II. cur. et stud. A. F. Kollarii. VIII. Tom. Vind. 1768-1782. fol. Ejusd. Epistola de Bibliothecae Caes. Vindobon. Codd. MSS.

Ejusd. Epistola de Bibliothecae Caes. Vindobon. Codd. MSS. qui adornandae novae omnium Flav.Josephi opp.editionigraec. latinae inservire possunt. Vind.

Nessel, D. de, Breviarium et supplementum Commeniarior. Lambecii s. Catalogus s. recensio special. omn. Codd. MSS. grace. nec. non lingg. orientall. Bibliothecae Caes. Vindobon.

P. 1—1V. Vind. 1690. fol. 2 Voll.
Richardi. B. C., Historia Bibliothecae Caes. Vindobon. ad mostra tempora deducta. Jen. 1712. 8.
Reimanni, J. F., Bibliotheca acroamatica, comprehend. recensionem omnium Codd. MSS.
Bibliothecae Vindob. Hanov. 1712. 8. 2 Part.

Catalogus Bibliothecae Hohendorf. ou Catalogue de Bibliotheque de G. G. Bar. de Hohendorf. III. Part. Haye. 1730. 8. Bibliothecae veter. deperditae Vindobonenai Caes. restauratae Vind. 1729. 8. Kollsrii, A. F., Epistola de Com-

entariis ia manu esarat. Codd. Hibliothecae Vindobon, propediem prael. subituris. Vind. 1760. fol. Ejusd. Analecta monumentor.om-

nis gevi Vindobonensia. III To-

nis aevi Vindobonensia. III To-mi, Vind. 1761. fol. Vangerow, W. G., Commentatio hist. crit. de P. Lambecti in Bibliothecam Caes. Vindobon, meritis. Hal. 1764. 4. Treschew, H., Tentamen descrip-tionis Codd. vet. aliquot grace. Novi Foederis MSS., qui in Bibliots. Caes. Vindob. asser-vantur. vantur, et quor, nunq. antea facta futt collatto vel plena de-scriptie. Havn. 1713. 8, Hwitd, A. C., Libellus crit, de in-dole Cod. MS. grace. N. T. Bi-bliothese Can Visido F.

bliothecae Caes. Vindob. Lambecti XXXIV. Hafn. 1765. 8, Representatio Biblioth. Caes. jus-

eu Caroli VI. Imp. cura G. Com. ab Althan extructae, del. S. Kleiner, in aes incid. J. J. Sedelmater. P. I. Vienn. 1787. fol. max.

Kollarii, A. F., ad Lambeeii Commentar. de Bibliotheca Caes. Vindobon, Supplementor, libr. I. posthumus, Vind. 1790, fol, Denis, M., Codd. MSS, theol. Bi-

bliothecae Caes, Vindobon, VI Tom. Vind. 1785-1880, fol. Hammer, J. de, Recensio Codd. MSS. arab. pers. turc. Bibliom88. arus. pers. turc. buttu-thecae Reg. Palatinae. Vind. 1820. fol. (Aus den Fundgra-ben des Orients, Bd. II. u. VI. wieder gedrackt.

wieder gedruckt.
Leon, G. v., kurzgefasste Reschreibung der k. k. Hofbibliothek in Wien. W. 1820. 12.
Wissowa, A., Lectionee Tacitinue Spec. III. de Cod. Taciti
Vindobouens. Leobach, 1832. 4.
Mosel, F. v. d., Geschichte der
k. k. Hofbibliothek. W. 1835. 8.

aditcher, St., Catalogue Cedd. M88. Biblioth, Palatin, Vin-dobon. P. I. Codd, philol. lat. Vind. 1836.

Chanel, J., Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien, im Interesse der Geschichte, be-Interesse der Geschichte, be-sond. der österreich. verzeichn. u. excerpirt. Bd. I.—II. Wien. 1840—1841, 8.

Hoffmann v. Fallersleben, Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Leipz, 1841, 8.

Die Wiener Stadtbiblioth, betr.

Lambacher, Fh. I., Bibliotheca antiq. Vindobon. civica e. Catalogus libror. antiquor. eum. metor. tum ab inventa type-graph. ad a. usque MDLX. typ. excusor., qui in Biblioth. Vindoben. cio. asservantur, cum adnotatt. hist, lit. crit. P. I. libr. theol. compl. Vienn. 1750. 4.

Die Ofener Biblioth, des Königs Matth. Corvinus betr.

Pflugk, J., Epistola, praeter fats Bibliothecae Budens., libror. quoq. in ultima expugnat. re-pertor. catalogum exhibens. Jen. 1668, 8,

Bergeri, J. G., Progr. de Bu-denst Matth. Corvint Biblis-theca. Lips. 1748. 4.

Besil, G. M., Progr. de Bibliothecae Budens, fatis. Wittemb. 1748, fol.

Fabri, P., Commentatio de Augusta Budens. Bibliotheca. Lips. 1756. 4.

Schier, F. X., Dissertatio de Reg. Budens, Bibliotheode Matth. Corvini ortu, lapsu, interitu et relig. Vindoban. S. a. E. Edit. II. Vienn. 1799. 8,

### Kaiserliche Privatbibliothek enthält 40,000 Bde.

Kaltenbäck's historische Privatbibliothek enthält gegen 10,000 Bde und 4000 Documente, auf die österreich. Geschichte bezüglich.

### Bibliothek der Hof-Kammer

besitzt 5000 Bde hauptsächlich geograph., statist., polit., ökonom., und alle Zweige der Staatsverwaltung betr. Werke. Sie ist zunächst nur den Kammerbeamten zugänglich. (Befindet sich in der Johannes-Gasse.)

#### Herrlich v. Kesaer'sche Privatbibliothek

enthält zwar aur 5000 Bde philol., histor. und belletrist. Werke; doch ist sie wegen der seltenen und kostbaren Ausgaben und geschmackvollen Einbände erwähnenswerth. Unter Anderem besitzt sie eine Sammlung von 700 Handschriften in goth., angelsächs. u. isländ, Sprache. (Befindet sich in der Jordangasse.)

### Bibliothek des Augustiner-Klosters

ist zum Gebrauche des Ordens bestimmt, und wird von selbigem besorgt; sie enthält 15,000 Bde, darunter die wichtigsten Werke über ält. u. neuere Theologie, die besten Ausgaben der Kirchenväter, mehre kostbare Manuscripte und Incunabeln. (Befindet sich in der Augustiner Gasse.)

### Bibliothek des Benedictiner-Klosters su den Schotten

ist in der Regel nur den Angehörigen des Ordens zugänglich, und enthält 13,000 Bde, meist theol. u. histor. Werke. (Befindet sich auf der Freyung.)

#### Bibliothek des Klosters der barmhersigen Brüder

ist zum Gebrauche der Ordensgeistlichen bestimmt, und wird von selbigen auch besorgt. (Befindet sich in der Leopoldstadt.)

#### Bibliothek des Dominikaner-Klosters

ist zum Gebrauche der Angehörigen des Ordens hestimmt, und wird von selbigen besorgt. (Befindet sich auf dem Dominikaner-Platze.)

Bibliothek des Franciskaner-Klosters
ist zum Gebrauche der Ordensmitglieder bestimmt, und wird

von Einem aus ihrem Kreise besorgt. (Befindet sich auf dem Franziskaner-Platze.)

### Bibliothek des Kapusiner-Klosters

ist zum Gebrauche der Angehörigen des Ordens bestimmt, und steht unter der Aufsicht Eines derselben. (Befindet sich auf dem neuen Markte.)

#### Bibliothek des Serviten-Klosters

enthält 22,000 Bde meist theolog. Werke, darunter mehre Handschriften und einige 100 Incunabeln. Sie ist in der Regel nur den Odensgeistlichen zugänglich, und wird von Einem derselben besorgt. (Befindet sich in der Rossan.)

Fürstlich Lichtenstein'sche Privatbibliothek ist, was die eigentliche Allodialbibliothek betrifft, besonders reich an medicinischen Werken und classischer Literatur. Die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts damit vereinigte Bibliothek des Fürsten Wenzel Lichtenstein enthält viele Werke über schöne Künste, Geschichte und Kriegskunst. Im Ganzen beläuft sich der Büchervorrath auf mehr als 40,000, Bde. (Befindet sich in der Herrengasse).

Fürstlich Metternich'sche Privathibliothek enthält, ausser 400 Incunabeln und 75 Manuscripten, über 24,000 Bde Druckschriften und 7000 Flugschriften, alle Zweige des menschlichen Wissens betr. Die Grundlage der Bibliothek bildet die ehemals in der fürstl. Residenz zu Koblenz befindliche Sammlung, wozu im J. 1816 die von des Fürsten Vater im J. 1803 erworbene 8000 Bde starke Bibliothek der Abtei Ochsenhausen gekommen war. Ein Theil der fürstl. Bibliothek, eine herrliche Sammlung numismatischer Werke, ist jetzt einstweilen mit der auf dem Schlosse Königswart in Böhmen befindlichen Münzsammlung vereinigt. Zum Ankauf werthvoller Werke der älteren so gut als der neueren Literatur verwendet der Fürst jährlich bedeutende Summen. (Befindet sich auf dem Ballhausplatze.)

Postolaka'sche Privatbibliothek enthält über 2200 Bde von Werken, welche die alt- und neugriech. Litteratur betreffen.

#### Fürstlich Rasoumoffsky'sche Privatbibliothek

enthält, ausser einer Anzahl von Karten u. Kupferstichen, 15,000 Bde, besonders botanische Schriften, Reisewerke, franz. u. engl. Klassiker.

#### Gräflich Schönborn - Buchheim'sche Privatbibliothek

enthält über 15,000 Bde namentl. polit., histor. u. ökonom. Werke. Sie besitzt auch einige kostbare Incunabeln und Manuscripte. (Befindet sich auf der Renngasse.)

#### Fürstlich Schwarzenberg'sche Privatbibliothek

enthält 30,000 Bde. (Befindet sich am neuen Markte.)

Bibliothek der niederösterreichischen Stände ist ansschliesslich zum Gebrauche der betr. Ständemitglieder bestimmt. (Befindet sich auf der Herrengasse.)

Bibliothek des Hofburg-Theaters.
Bibliothekar und Nachleser: J. Pless.

#### Universitätsbibliothek

ist im J. 1777 durch Vereinigung der Bibliotheken des Wiener Jesuiten-Professhauses und mehrer aufgehobener Klöster gestiftet, und durch die Büchersammlungen J. v. Gmund's, G. v. Ruspach's und des Bischofs J. Müller (Regiomontanus) von Regensburg, insbesondere durch die Windhag'sche und die derselben einverleibten Bibliothek der Landschaftsakademie sowie durch die Gschwind'sche Bibliothek vermehrt worden. Enthält besonders viele medizin., naturhistor. u. ältere theolog. Werke. Ueberdiess ist mit der Universitätsbibliothek die etwa 3000 Bde starke Bibliothek der Sternwarte verbunden, welche die vorzüglichsten astronomischen Werke enthält.

Vorsteher: F. Lechner. Custos 1: J. Niederstetter. Custos 2: A. Innreiter. Scriptor 1: J. Wusin. Scriptor 2: J. Täuber.

Ein Amanuensis, zwei Bibliotheksdiener u. ein Hausknecht. Vorsteher der Bibliothek der Sternwarte: Littrow.

Die Bibliothek befindet sich am Dominikaner-Platse, und enthält 102,000 Bde. Ausser den Freiexemplaren, welche seit dem J. 1905 von jedem in der Monarchie gedruckten Buche an die Bibliothek eingeliefert werden müssen, erhält dieselbe zu ihrer Vermehrung jährliefert en Summe von 1500 Fl. Conv. M. Mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, der letzten Faschingstage, der Weihnachte-, Oster- und September, ist die Bibliothek zum Gebrauche des Publikums zuglich 9-2 Uhr geöffnet. Von allen Wiener öff. Bibliotheken ist die Universitätsbibliothek die besuchteste. Die Zahl der Besucher beträgt jährlich etwa 120-150, im Winter sogar 200 Personea.

Doubletten-Verseichniss v. J. 1767.
Die Windhag'sche Bibl. betr.
Bibliotheca Windhagiana ab IIlustr. quond. S. R. J. Comite
J. J. ab et in Windhag. etc.

a. 1679. pro usu publ. fundata. Vienn. 1733. 4. Die Gechwind'sche Bibl. betr. Catalogus Bibliothecae Gechwindianae. Vienn. 1732. 6.

#### Bibliothek des niederösterrei hischen Gewerbe-Vereines

ist zu Anfange des J. 1840 begründet worden, und enthält etwa 500 Werke in 13--1500 Bden, 300 Atlasse und Landkarten, einige Kunsthefte und geognost. Tabellen. (Befindet sich in der Himmelpfortgasse.)

Verwalter: J. Zahlbruckner.

Katalog der Bibliothek des nie- Wien. 1841. 8. derösterreich. Gewerb-Vereins.

Ausser den bereits genaunten Privatbibliotheken sind noch die des Dr. M. J. P. Grossmann auf der Wieden, Favoritenstrasse, die des Ritters P. v. Heintl in der Stadt, die des Grafen Keglovics von Buzin im Schaumburger Grunde, die des Herru M. Kuppitsch in der Augustiner Gasse, und die des Herrn J. Michnik in der Leopoldstadt, Herrengasse, sämmtlich einige 1000 Bde stark, zu erwähnen.

#### Wiesbaden.

#### Her≈ogliche Bibliothek

enthält 60,000 Bde Druckschriften und mehre werthvolle Manuscripte.

Bibliothekar: Geh. Regierungsrath Dr. Koch.; Secretair: Zimmermann.

## Windsheim a. d. Aisch.

### Stadt - oder Rathsbibliothek

ist im J. 1623 begründet, und im J. 1786 durch die Bücher-

samm'nng des Rectors G. W. Dietz vermehrt worden. Enthält eine Anzahl guter Handschriften.

Bibliothekar: Conrector Schirmer.

### Wolfenbüttel.

### Herzogliche Bibliothek

ist im J. 1604 vom Herzog August dem Jüngeren auf dem Schlosse Hitzacker gestiftet, im J. 1636 nach Braunschweig und von dort im J. 1644 nach Wolfenbüttel versetzt worden. Unter ihren bedeutenderen Erwerbungen sind folgende zu erwähnen: der Bibliotheken der Curionen und des Cälius Augustinus im J. 1616, eines Theiles der Marq. Freher'schen Büchersammlung, der Clutenius'schen im J. 1636, der Manuscripte des Klosters Weissenburg im J. 1689, eines Theiles der Handschriften von Gudius im J. 1710, der Büchersammlung des Bibliothekars L. Hertel im J. 1737, später der Herzogl. Handbibliothek zu Blankenburg, der Braunschweiger Kirchenbibliothek St. Aegidii u. St. Blasii, sowie der im grauen Hofe zu Braunschweig befindlichen Bibelsammlung. Enthält gegen 270,000 Bde Druck - u. 10,000 Handschriften, nach andern Angaben nur 150,000 Bde Drucku. 5000 Handschriften.

Bibliothekar: Dr. K. Ph. C. Schönemann.

Secretair: W. Höck.

Diener: Preen.

Die Bibliothek ist in einem eigenen Gebäude aufgestellt, und wird aum Gebrauche des Publicams im Sommer täglich 9-12 und 2-5 Uhr, im Wiater nur Mittwochs u. Sonnabends geöfinet. Zum Ankauf von Büchern wird jährlich eine Summe von 400 Thir. verwendet. Die Zahl der Bücher, welche durchschaittlich im Jahre verliehen werden, beläuft sich auf 500-600 Bde.

Fanum Autarkiae Michaeli Rittalero Modoro-Hungaro reseratum. Paulus pater civi et fautori vota solvit, faustum dibliothecae introitum apprecatur. S. a. et l. 4.

Bibliotheca Augusta Dn. Augusti Ducis Brunsvicens. et Luneburg, quae est Wolferbytt auct. J. Schwarzkopf, S. I. 1649, Lond. 1650. 12.

Closii, S., Bibliothecae Augusti Ducis Brunavic. et Luneburg, in tpsa sede Ducal. Wolferbytana conspicuae general. sciagraphia. S. l. 1660. 4. Conringit, H., Epistola de Bibliotheca Augustana, Helmst. 1861. 4. Edit. auct. Helmst. 1864, 4-Pauli, J. H., Carmen in Bibliothecam Augustam. Guelpherb.

1664. fol. Catalogus libror. et MStor. Codd. M. Gudii. Lips. 1707. 8. Betulii, J. G., (i.e. J. Burchard) Epistola, quae ea, quae C. H. Erndt in relatione de itinere suo Anglicano de Biblioth. Wolfenbüttel. et Ducis Ant. Ulrici secessu in Salinarum valle recenset, multipl. arguntur falsitatis. Acc. al. Hann. 1710. 8.

Fjund. Episteln ad Irenaeum Phi-laleth. qua nonnull. ad prior. epistolam illustrand. afferun-

tur. Hann, 1711. 8. Irenaei Philaleth. Epistola, qua binae nuper emissae J. G. Betulii epistolae vindicantur. H. 1711. A. 1711.

Bridt, Ch. H., de itinere suo An-glicano et Batavo a. 1706 et 1701. facto relatio. Acc. huic novae edit. praefatio, qua J. G. Betuliti obtrectati. de rela-tione han rejutantur. Amst.

1711. 8.
Seelen, J. H. a., Notitia rar. cod.
Biblior. glossator, ling. Saxon.
infer. Lubecae 1491 editor. Lub.

Ejusc. Notitia raries. Cod. Bi-blior. ling. sax. infer. Halber-etad. 1522. fol. evulgator. Lub. 1723. A.

Fabricius, R. A., de transporta-tione bibliothecar. memorab, in memoriam Bibliothecae Augustae a. 1723 in novum aedificium

etae a. 1135 in novum aedincium transpositae. Heimet. 1724. 4. Burchardi, J., Historia Biblio-thecae Augustanae. III. Tomi. Lips. 1744—1746. 4. Heusinger, J. F., Progr. de IV. Evangelior. Cod. graec. in Bi-bliotheca Guelpherbytana. G. 1752. 4.

Schier, J. H., de codd. nonnull. graece manuscript. in Bibliotheca Augusta s. Guelpherbyt. H. 1755.

Lessing, G. E., Beiträge zur Ge-schichte und Literatur aus den Schätzen der Herz Bibliothek zu Wolfenbüttel. 6 Bde. Braunschweig. 1773—1781. 8. (Befindet sich auch in Lessing's gesammelt. Werken.) Wilckens, H. D., über eine por-

tug. Hendschrift der Welfen-buttl. Bibliothek u. s. w. Wol fenb. 1793. 8.
Ebert, F. A., Ribliothecas Guel-

pherbyl. Codd. graec. et latin. class. Lips. 1827. 8. (Hand-schriftenkunde. Bd. II.)

Ejusd. Catalogus Codd. MSS. oriental. Bibliothecae Ducal. Guclpherb. (Anhang zu Flei-scheri Catal. Codd. MSS. orient. Bibl. reg. Dread.) Lips. 1831. 4. Schönemann, C. P. C., Specimen Biblioth. August. a. Notiliar.

et Excerptor. Codd. bûttel. Helmst. 1829. Wolfen-

Dess. Guy de Warwick, Beschreib. u. Prob. einer unbekannt. alt-franz. Handschrift der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel. (Abdruck aus d. Sèrapeum.) Leipz. 1842. U.

Trossii, L., Epistola de cod., que ampliss. continetur Phaedri pa-raphrastes, olim Wisseburg. nunc Guelpherbyt. Hamm.1814.8.

Die Biblioth. des grauen Hofs zu Braunschweig betr.

Palmil, B., Apparatus insignis Biblior. quib. in componend, sua historia versionis biblior. a Luthero fact. usus est. Hamb. 1743, 8.

Knoch, G. L. O., Bibliotheca bi-blica d. i. Verzeichniss der Bibelsamml., welche Elisab. Soph. Maria Herz. zu Braunschw. u. Luneb. gesamm. u. in dem Bü-cherschatz auf dem grauen Hof der christl. Kirche zum Besten anfgestellt hat. Braunschweig.

1752. 4. Dess. hist. crit. Nachrichten von der Braunschweig. Büchersamm-lung. Wolfenb. 1754. 8.

# Wurzen f. Meißen.

## Mürzburg.

### Bibliothek der Harmonie.

Bibliothekar: Harmonie - Inspector Meininger. Die Bibliothek ist an allen Wochentagen 8-12 und 2-4 Uhr geöffnet.

#### Universitätebibliotkek

ist, nachdem die frühere im J. 1631 vom König Gustav Adolph für die Universität Upsala in Beschlag genommen und dahin abgesendet worden war, von Neuem im Laufe des XVIII. Jahrhunderts entstanden, und hat sich durch Erwerbung der Büchersammlungen von Fanst, Fabricius, Ph. Ch. v. Greifenklau und des Professors S. Ettleber, besonders aber seit dem J. 1803 durch die Bibliotheken aufgehobener Klöster und Stifte im Würzburgischen Gebiete bedeutend erweitert. Im J. 1814 hat der Erzbischof von Regensburg, Carl Theodor v. Dalberg, der Bibliothek die Summe von 38,000 Fl. und die Hältte seiner jährlichen Dompropsteigefälle mit der Bedingung geschenkt, dass diese Hälfte sofort admassirt, und nur die Zinsen des Ganzen zu Bücheranschaffungen verwendet werden sollten. Durch diese Admassirung ist der Capitalstock zu einer Höhe von 66,000 Fl. angewachsen, und der Bibliothek ein bedeutender Fonds gegeben, welcher stets abgesondert verwaltet wird.

Bibliothek-Commission: besteht aus den Professoren Dr. P. P. Geier, Dr. J. Denzinger, Dr. J. V. Reissmann, Dr. E. v. Lasaulx, Dr. F. Rinecker und Dr. H. Müller.

Bibliothekar: Professor Dr. G. Ludwig. Assistent: Professor Dr. F. A. Reuss.

Expeditor: J. Rüttemann. Scriptor: G. Seuffert. Diurnist: H. Hutzler. Diener: G. Weismantel.

Die Bibliothek ist im Universitätsgebäude aufgestellt, und enthält mehr als 70,000 Bdc, darunter viele Incunabeln und wichtige Manuscripte. Zum Ankauf von Büchern werden jährlich 5000 Fl. verwendet. Der Leussaal und das Geschäftsnimmer der Bibliothek sind an den Wochentagen Vormittage, mit Ausnahme der Mittwoche, 9—12 Uhr und Nachmittags, mit Ausnahme der Mittwoche Sonnabend, 2—4 Uhr geöfünet: nur während der 14tägigen Osterferien sowie während der academischen Herbutferien im September und October bleiben sie geschlossen. Die Zahl der Leser beträgt jährlich etwa 1500 Personen, die der verliehenen Bücher gegen 3000 Bde.

Hufeland, G. Nachrichten von den jurist. Schätzen der Würzburg Universitätebiblioth. Bamb. 1865. 6.

Catalogus libror, quos publ. auct, lege divendend, espon. Bibliotheca Universitat, Wirceburgens, 1808. 8. Reuss, Manuscriptonkutalog der vormal. bombibliethek sa Würzburg. (Abdruck aus d. Archiv des histor. Vereins su Würzburg. Bd. VII.) 1832. 8.

#### Bibliothek des historischen Vereines

Bibliothekar: G. Seuffert, Scriptor der Universitätsbibliothek.

Die Bibliothek ist an den Wochentagen 10-12 Uhr geöffnet.

### Bibliothek des polytechnischen Vereines.

Bibliothekar: Dr. Güthe.

Die Bibliothek ist Sonntags 9-12 Uhr geöffnet.

Ausserdem bestehen, jedoch nur zum ausschliesslichen Gebrauche der Officiere, die Bibliothek des Artillerie-Regiments Zoller und die Bibliothek des Infanterie-Regiments König Otto von Griechenland.

# Beitz.

# Schullesebibliothek

ist im Gymnasialgebäude aufgestellt, und zunächst zum Gebrauche der Gymnasiasten bestimmt, wird aber auch von den Lehrern des Gymnasiums und durch deren Vermittelung von den Gebildeten der Stadt benutzt. Ausser den ausdrücklich für die Bibliothek angekauften Büchern, erhält dieselbe alljährlich in Folge eines getroffenen Uebereinkommens einen nicht unbedeutenden Zuwachs histor. u. beletrist. Schriften von dem in Zeitz bestehenden Lesekreise, welcher die zu seinem Zwecke angeschafften Bücher nach gemachtem Gebrauche an die Schullesebibliothek abgiebt. Die Büchersammlung des Rectors Ch. B. Milke ist der Schullesebibliothek einverleibt worden.

### Naumburg - Zeitzer - Stiftsbibliothek

ist im J. 1564 durch die Büchersammlung des Bischofs Julius von Pflug begründet, und vom Herzoge Moritz zu Sachsen durch die von D. Thom. Reinesius Erben zu Leipzig um 1600 Thlr. erkaufte Sammlung vermehrt worden. Auch hat sie zu ihrer Vermehrung im J. 1671 die Einkünfte der Vicarien S. Leonhardi und S. Crucis angewiesen erhalten. In Folge der bei der Reformation geschlossenen Capitulation sollte die Stiftsbibliothek nach Naumburg in Verwahrung gebracht werden, blieb aber dessenungeachtet bis zum heutigen Tage im Zeitzer Schlosse. Enth. 14,000 Bde, darunter mehre gute Incunabeln und wichtige Handschriften.

Bibliothekar: Rector und Professor Dr. G. Kiessling. Die Bibliothek wird zum freien Gebrauche der Stiftseinwohner Mittwechs und Sonnabends 2-4 Uhr geöffnet. Maller, Ch. G., Progr. de corpore inscription. Gruteriano, notis et observatt. Thom. Reinessi ornato, quod Cizae in Biblioth. Episcop. asservatur. Ciz. et Lips. 1783. 4.

Ejusd. Progr. de Cod. meto epistolar. Petri de Vineis, qui ornat' Biblioth. Cizensem. Lips. 1794. 4.

1794. 4. Ejusd. Progr. de Suida observatt. Thomas Reinesti ornato. Lips. 1796. 8. Ejusc. Progr. de Cad. Pletini meto, qui in Bibliotheca episcop. Cizae asservatur. Lips. 1798. 8.

Ejund. Notitia et Recensio Codd. MSS., qui in Bibliotheca episcop. Numburgo - Cizens. asservantur. Part. I – IX. Lips. 1808.—1818. 8

Dess. Geschichte u. Merkwürdigkeiten der Stiftsbibliothek in Zeiz. Leipz. 1808. 8.

### Bittau.

### Bibliothek der Schullehrer-Gesellschaft

ist von dem damal. Catecheten, spät. Kirchen- u. Schulrathe Petri begründet worden.

Real-Kntalog der Zittauer Schullehrergesellschaft. Zitt. 1824. P. (Eine sweite Aufl. ist bereits erachienen.)

#### Rathsbibliothek

ist bereits vor dem J. 1564 aus der Bibliothek des Zittauer Franciscanerklosters begründet, und durch folgende Büchersammlungen vermehrt worden: des Bürgers Eisersdorf, des Stadtphysikus Gall. Emmenius, des Pfarrers M. Just zu Herwigsdorf, des Bürgermeisters M. Krolauft, des Stadtrichters T. Schnürer u. des Bürgers B. Schulze, sämmtlich im J. 1607, im folgenden J. des Bürgermeisters Proc. Naso, des Predigers P. Kruppius im J. 1668, des Archidiaconus M. v. Lankisch im J. 1674. Ausserdem hat die Bibliothek im J. 1794 die Sammlung des Heffterschen Dissertations-Museums zu Zittau und im J. 1805 den besseren Theil der in der St. Peter- u. Paulkirche befindlichen Bücher erhalten.

Bibliothekar: Gymnasiallehrer C. E. Lange.

Die Bibliothek enthält gegen 11,000 Druck- und 203 Haudschriften. Zu ihrer Vermehrung wird jährlich eine Summe von 80 Thir. verwendet. Der Zutritt zur Hibliothek steht dem Publikum regelmäsig Mittwochs und Sonnabenda 10-12 Uhr und ausserdem noch im Sommer Mittwochs 2-4 Uhr offen. Die Zahl der in einem Jahre verliehenen Bände beläuft sich durchschnittlich auf 150-200. Was das Bibliothekslocal anlangt, so hat die sogenannte ältere Bibliothek ihren Platz in einem Gewölbe an der Klosterkirche; die neue seit dem J. 1769 in einem Seitengebäude dieser Kirche.

Hoffmann, Ch. G., Progr. zur Inauguration der Zittauisch. Biblioth., nachdem dieselbe eine

neue u. wolanständige Wohnung du.ch göttl. Verleihung erhalten etc. Zitt. 1769. fol. Dess. Progs. ther d. unvergleichi. schön. Globus Coolestis, welchen die Zittauische Bibliothee be-sitzt etc. Zitt. 1718. fol. (Ein Leichengedicht.)

Ejusd. Progr. de meritis Stollii circa Biblioth, Senst. Zittav.

Z. 1711. fol. Scriptores rerr. Lusaticar. antiq. et recent. ex Bibliotheca Senat. Zittav. edit. Praefat. Ch. G. Hoffmannus. IV. Tomi Lips. et

Budiss. 1719. fol.
Pitschmanus, Fr. G., de Templo
portabili Sinensi in Biblioth,
Senat Zittav. conspictendo. Zit-

tav. 1740. 4.

Straupitz, D., Progr. über die der Rathsbibliothek gehörige Handschrift des Zittauschen Schitjahrbuchs von Joh. de Gubyn. Zitt. 1755, 4.

Müller, J. Ch., Commentatt. de Bibliotheca Senat. Zittav. 1— II. 1785-1787. fol.

Ejued. Progr. de libris e sacc. XV. qui in Senat, Zittav. Bi-blioth. extent. Part. I. Zitt.

1796. jel. Kneschke, J. G., Geschichte u. Merkwurdigkeiten der Rathsbi-blioth. in Zittau. Zitt. u. Leipz.

Lindemann, Fr., Progr. de usu Dactyliothecarum (et de Dacty-

Dacigiothecarum (et de Dacig-liotheca Bauerians in Biblioth. Senat. asservata). Zitt. 1829. 4. Pescheck, Ch. A., Petition an das Rathskolleg. zu Zittau, die öff. Stadtbibliothek betr. Bautzen. 1844. B.

Die Samml, des Hefftersch. Dissertat. Museums betr.

Heffteri, J. C., Museum disputator, phys. medic, tripartitum. II Voli. Zitt, 1756-1763. 4. Ejusd. Commentat. epistol. de Musei disputator. pays. medic. ratione. Zitt. 1762. 4.

#### Schulbibliothek

ist vor dem J. 1825 entstanden, und mit ihr im J. 1829 die damals seit zwei Jahren durch Geschenke von Abiturienten begründete Schülerbibliothek verbunden worden. Somit ist die Büchersammlung des Unterprimaners Nitzsch, welche im J. 1827 unter die Schul- und Schülerbibliothek getheilt worden war, jetzt wieder vereinigt.

# Bofingen.

Stadtbibliothek ist im J. 1695 entstanden.

# Bichopau.

Bibliothek des Gewerbe-Vereines ist im J. 1837 begründet worden.

# Bürich.

#### Kantonalbibliothek

besitzt Werke aus allen Fächern des menschlichen Wissens. durunter eine nicht unbedeutende Sammlung medicinischer Mehriften.

Bibliothekar der medicinischen Abtheilung: der füngste Professor der medicinischen Facultät, früher Dr. Henle. Wärter: der Universitätspedell.

Die Bibliothek ist Montage und Mittwoche 1-2 Uhr sowie Sonnabends 1-3 Uhr geöffnet,

Bibliothek der antiquarischen Gesellschaft. Bibliothekar: Professor Dr. S. Vögelin.

# Bibliothek der juristischen Gesellschaft.

Bibliothekar: ein Mitglied der Gesellschaft. Die Bibliothek ist Dienstags und Freitage 1-4 Uhr geöffnet.

### Bibliothek der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft

ist in der letzten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts von mehreren Aerzten der Stadt Zürich begründet, und das Eigenthum der aus den meisten Züricher Aerzten und der Umgegend bestehenden Gesellschaft.

Oberbibliothekar: Professor Dr. Locher - Balber, Präsident der Gesellschaft.

Unterbibliothekar 1: Dr. Meyer-Ahrens, Quästor der Gesellschaft.

Unterbibliothekar 2: Dr. Hottinger, Actuar der Gesellschaft.

Wärter: der Universitätspedell.

Die Bibliothek, 6500 Werke in etwa 9000 Bden stark, ist im Universitätsgebäude aufgestellt. Für Gewährung des Locales sowie für den vom Züricher Cantonsersiehungsrathe zum Bücherankanf zu leistenden jährlichen Geldbeitrag ist die Gesellschaft verpflichtet, den Mitgliedern der Universität geradeso wie den Gesellschaftsmilgliedern selbst die freie Beutstaug der Bibliothek su gestatten. Dagegen haben alle Andere, welche die Bibliothek benutzen, oder auch blos an dem damit verbundenen Journallesesirkel Theil nehmen wollen, jährlich 10 oder resp. 6 Fl. zu zahlen. Die Laudärzte erhalten gegen einen jährlichen Beitrag von nur 4 Fl. das Recht der Bibliotheksbenutzung. Mit Ausnahme einiger Tage behafts der jährlichen Revision wird die Bibliothek regelmässig Montags und Mittwochs 11-12 Uhr sowie Sonnabends 3-4 Uhr geöfinet. Zum Bücherankauf verwendet die Gesellschaft ziemlich ihre ganze Jahreseinanhme, die in etwa 400 Thir besteht, von jedem Mitgliede 10 Fl. und beim Eintritte 15 Fl. Einstandsgeld.

Catalogus Bibliothecae Societat. phys. Turicensis, Tur. 1815. 8. (Y) Catalog der medicinisch - chirurg. Bibliothek, nebst einem Catalog balneologischer Schriften. Zür. 1834. 8. Supplement. Das. 1842, 8.

### Bibliothek der naturforschenden Gesellschaft.

Bibliothekar: ein Mitglied der Gesellschaft. Die Bibliothek ist Montage und Donnerstage 11—12 Uhr sowie Mittwochs und Sonnabends 1—2 Uhr geöffnet.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1628 begründet, und durch Leu's, Holmes', Bodmer's, Simler's, Hagenbuch's, Füssli's, Dürsteler's, u. Steinbrüchel's Büchersammlungen vermehrt worden. Von der im J. 1840 unter waisenamtlicher Aufsicht zu Schaffhausen versteigerten Sammlung des früh. Antistes Hurter hat die Bibliothek den meist aus Classikern, Memoiren und Monographien bestehenden Theil erhalten.

Oberbibliothekar: Professor Dr. J. K. v. Orelli. Unterbibliothekar 1: Oberlehrer v. Horner. Unterbibliothekar 2: Privatdocent Dr. Vögeli. Custos des Lesezimmers: Lavater. Wärter: Fehr.

Die Bibliothek, in der Wasserkirche befindlich, enthält mehr als 50,000 Bde mit nahe an 1000 Manuscripten. Sie wird während des Winters Montags und Donnerstags 9—12 Uhr sowie Mittwochs und Sonnabends 1—4 Uhr, während des Sommers Moetags und Donnerstags 8—12 Uhr sowie Mittwochs und Sonnabends 2—6 Uhr geöffnet.

Hulderici, H., Bibliotheca nova Tigurinorum publ. priv. Tur. 1639. 4.
Catalogus scriptor. Tigurinor., qui in Biblioth.civica Tigurin. desiderantur. Tigur. 1678. 8.
Alt. edit. ibid. 1703. 8.
Catalogus libror. Bibliothecae Tigurin. VI Tomi. Tigur. 1741—1999. 8.

Breitinger, J. J., Epistola de antiquies. Turicens. Bibliotheose graec. psalmor. libro in membran. purpur. titulie aur. ac literia argent. exarato. Tur. 1748. 4. Cum tab. aen. Noujahreblatt herausg. von der Stadtbiblioth. in Zürich auf das J. 1841. 1840. 4.

#### Carolinische Universitätsbibliothek

enthält die frühere Stiftsbibliothek, und mit dieser die Büchersammlungen von Huld. Zwingli u. C. Pellicanus.

Bibliothekar: Professor Dr. Sauppe.

### Bweibrücken.

Gymnasialbibliothek.

Krieger, Varietas lectionis ad Bipontino, cum Orellii edit. col-M. T. Ciorronis Tuscul, dis-lata Part. I. Bipont. 1831. 4. putatt., excerpta e cod. ms.

### Bwickau.

#### Raths - Schulbibliothek

ist in den 1520er Jahren aus den Bibliotheken der Cistercienser-Curie im Grünhayner Hofe und des Franciscaner-Klosters begründet, und nach und nach durch folgende Büchersammlungen erweitert worden: des Syndicus St. Roth † 1546, des Rectors P. Plateani im J. 1550, des Physikus P. Poach † 1622, des Rectors Ch. Daum im J. 1687, des Bürgermeisters Hempel und im J. 1836 des Professors A. H. Clodius zu Leipzig. Mit der Daum'schen Sammlung hat die Bibliothek zugleich die des Rectors J. Zechendorf, † 1662, erhalten. — Ausserdem besteht zum Gebrauch der Schüler noch eine besondere deutsche Schul- oder Schülerbibliothek.

Bibliothekar: Rector Dr. F. G. W. Hertel.

Winter, D., Progr. de Bibliothecis (praesertim Cygnea) laudatis major. institutis. Cygn. 1695. 4.

Clodius, Ch., Progr. de orig. et increment. Bibliothecae Zvickav. Zv. 1751. 4.

Ejusd. Progr. de Numophylacio in Biblioth. Zvickav. instructo. Zv. 1755. 4.

Ze. 1755. 4.

Weller, J. G., Altes aus all. Theilen der Geschichte oder alte Urkand., alte Briefe u. Nachrichten von alt. Büchern. II Bde

in 12 Stcken, Chemn. 1769 — `1766, 8.

Clodius, Ch., Erotemata guaed. Urbem, Scholam et Biblioth. Zwickav. attinentia. Zwickav. 1769. 4.

Hertel, F. G. G., et Lindemann, H., Progrr. de Codd. Bibliothecae Zwiccav. Part. 1—IV. Zwiccav. 1825—1836. 4.

Köhler, G. E., Incunabulor. Bibliothecae Zwiccav. Fasc. I. Zwicc. 1839. 8.

### Bibliothek des Sontagschul-Vereines

ist im J. 1840 zum Andenken an die Gutenbergsfeier begründet worden.

# Nachträge und Berichtigungen.

# Agram.

Oeffentliche Bibliothek.
Leges Bibliothecae Zagrabiensis. s. a. fol.

# Arnsberg.

### Gymnasialbibliothek

besteht seit dem Octbr. 1832, und es sind von da an ungefähr 350 Thir. zum Bücherankauf verwendet worden. Ein grosser Theil der Erwerbungen fliesst der Bibliothek auf dem Wege der Schenkung zu.

# Aschersleben.

### Bibliothek der höheren Bürger-Schule

zerfällt in eine Lehrerbibliothek und eine Schullesebibliothek, deren erstere aus mehr als 700 Werken in 1700 Bden, die letztere aus etwa 400 Werken in ziemlich 900 Bden besteht.

# Augsburg.

### Vereinigte k. Kreis - und Stadtbibliothek.

Schmidt, J. H., Collatio codd. duor. Salustianor. in Bibliotheca dubios magis illustrand. Aug. August. repertor., cum brevib. 1828. 4. Die Rebdorf. Stiftsbiblioth. betr., die, mindestens zum grösst. Theile, nach Augsburg gekommen sein soll.

Monumenta typograph., quae latitant in Bibliotheca Canon. Regular. Coll. Eccles. ad St. Joh. Baptist. in Rebdorf, coll., ill. et ed. A. Strauss. Ekchet. 1781.4. Opera rariora, quae latitant in Bibliotheca Camontoor. Regular. Coll. Eccles. ad St. Joh. Baptist. in Rebdorf, coll. et ill. A. Strauss. Eichet. 1790. 4.

### Altona.

#### Gymnasialbibliothek.

Bibliothekar: Director J. H. C. Eggers.

# Bamberg.

### Königliche Bibliothek.

Die Herzogl, Sibliothek zu Zwelbrücken betr.

Groll, G. Ch., Commentat. de illustri olim Bibliotheea ducal.

# Bedburg.

### Bibliothek der Rhein. Ritter-Akademie

ist im J. 1842 durch eine 2000 Bde starke Büchersammlung vom Geh. Rath F. Schlosser zu Stift Neuburg bei Heidelberg vermehrt worden.

# Berlin.

#### Bibliotheken der Armen-Schulen.

Behufs der Errichtung von Bibliotheken in den 12 Berliner Armenschulen — eine derselben besitzt bereits seit einem halben Jahre eine aus freiwilligen Beiträgen entstandene Sammlung von 500 Bden — ist neuerdings von Seiten mehrer Privatleute Berlins eine Aufforderung zu Beiträgen von passenden Büchern oder Geld erlassen worden.

#### Königliche Bibliothek.

Index libror. Biblioth. Reg. Berol. divendend. I—VII. Berel. 1792—1836. 8. Verzeichniss einer Samml. von

# Bethlen.

## Evangelische Senioralbibliothek

ist im J. 1811 dürch die Büchersammlung des Grafen L. Andreassi begründet worden.

# Prandenburg.

### Gymnasialbibliothek.

Heinell Catalogue etc. Francef. ed F. 1783. 4.

# Brannschweig.

Die Helmstädt. Bibliotheken betr. Heidmann, Ch., Oratio de Bibliotheca theca Julia. Helmat. 1822. 4. Catalogus libror. Biblioth Acad. Juliae lege auct. venalium. Helmst. 1879. 4. (?)

Hardt, H. v. d., antiqua liter. monumenta, quae in Rudolf Augusti Brunsv. et Luneb. Ducis Bibliotheoa Comest. Brunssigae recondita sunt. III Tomé. Brunsv. et Helmes. 1832–1832. 8. Ejust. Memerakilia Rudolf. nov. Biblioth. Helmstadiena, Helmst. 1892. fol.

Dess, Herzog Rudelf Augusts Freude, als dessen Tochter und die regier. Herzogis d. 24. Mätz 1716 die Rudelfin, Bibliothek besucht. 13:

Behtenstein, A. H. N., Progr. de duob. codd. kebr. adhuc parum cognitis. Helmet. 1776. 4.

# Breslan.

# Bibliothek der katholischen Gymanniums.

Die Lehrerbfbliethek besteht aus mehr als 4660 Werken, die Schüler- oder sogenannte "Jugendbibliothek" aus mehr als 1600.

# Cartsburg.

### Oeffentliche Bibliothek

ist im J. 1798 durch die Büchersenmlung des Bischofs J. v. Batyani venmehrt worden.

#### Celle.

Bibliothek der Landwirthschafts - Gesell-schaft.

Verzeichnies von Büchen d. kön. Ceile gehärend. C. 1832. 8. Landwirthsch. Gesellschaft zu

### Cattlina.

### Schul- oder Gymnaziabibliothek

hat zum Bächerankauf jährlich eine Summe von 50 Ehlr. zu verwenden.

#### Cutm.

### Gymnasialbibliothek

zerfällt in die Lehrer- und Schülerbibliethek, deren letztere, soweit die freiwilligen Geldzuschüsse nicht in Anschlag gebracht werden, sondern nur die gesetzmässigen Beiträge der Schüler, zum Bücherankauf eine Summe von etwa 20 Thir. jährlich zu verwenden hat.

### Cas.

### Bibliothek des Hospitals

enthält die an Handschriften ziemlich reiche (300 Bde starke) Büchersammlung des Cardinals Nicolaus Cusanus, Der Vorsteher des Hospitals Martini führt auch die Aussicht über die Bibliothek.

### Dreeden.

#### Bibliothek der Kreus - Schule

besteht aus ungefähr 3500 Bden, und hat eine jährliche Einnahme von etwas mehr als 80 Thlr., den Antheil nämlich an dem Eulenbegk'schen u. Lange'schen Legatzinsen. Den anderen Antheil an den Eulenbegk'schen Zinsen erhält die Bibliothek der Kreuzkirche. — Die deutsche Schülerbibliothek ist grösstentheils durch Geschenke und Beiträge der Schüler entstanden: sie war anfangs nur zur Aufnahme deutscher Klassiker bestimmt, ist aber später über diesen Kreis hinaus erweitert worden.

### Bibliothek des Schullehrer - Seminares

besteht aus 1754 Nrr., incl. 241 theoret. musikal. Werken. Zu ihrer Vermehrung wird jährlich eine Summe von 50 Thlrn aus der Seminarkasse verwendet, und es hat zu gleichem Endzwecke jeder Recipient 20 Ngr. und jeder Abiturient 1 Thlr. zu zahlen. Die Bibliothek wird vom Director d. Z. Ch. T. Otto, in jedem Monate einmal, nach Befinden auch öfterer, geöffnet.

Bibliothek des pädagogischen Vereines. Personalveränderungen: Lehrer L. Thomas, F. G. Wugner, Lehrer J. K. F. Wille.

# Buffeldorf.

Gymnasialbibliothek
Bibliothekar ist Lehrer Grashof.

# Clofleth.

#### Pastorei - Bibliothek

besitzt ungefähr 500 Bde. Sie wird wahrscheinlich mit der grossherzogl. Bibliothek zu Oldenburg vereinigt werden.

## Eperies.

#### Stadtbibliothek

ist im J. 1828 erneuert worden, und enthält die Büchersammlung Joh. Bapt. Kovats'.

## Erlangen.

#### Universitätsbibliothek

hat auch die Bibliotheken des Heilbronner Cistercienser-Klosters und des Jobster Klosters erhalten, letztere aus der Rathsregistratur zu Baireuth.

Die Heilbronner Klosterbibliothek

Biblietheca Helisbronnens. s. Catalogus libror. omnium tam maslor. quam impressor., qui in celeberr. Monasterii Hellsbronnens. Bibliotheca publica adservantur, stud. J. L. Hocker. Norib. 1731. fol. (Bildet auch den 2. Thell von Hocker's Hellsbronn. Antiquitätenschatz. (Inolab. 1731. fol.) Bilirod, G. A., Progr. de memorabilibus Biblioth. Heilsbronn.
publ. Baruth. 1739—1741. 4.
Drei Progr.
Pfeiffer, A. F., Progr. de ced.
Bibliothecae Heilsbronn., qui
vitam 8. Odiliae virg. exhibet.
Sect. I—II. Erl. 1754. fol.

Die Jobster Klosterbiblieth, betr. Oetter, S. G., de memorabilibus Biblioth. Monasterii S. Jodoci, vulg. S. Jobst nuncupati. Erl. 1146. 4.

# Frankfurt a. M.

#### Stadtbibliothek

Matthiä, F. Ch., Progr. von einigen bedeutend. Bereicherungen

der Stadtbiblioth. Frankf. 1819, 4.

# Fünfkirchen.

Bischöstiche Bibliothek

lat im J. 1774 begründet worden.

### Oeffentliche Bibliothek

ist im J. 1770 entstanden, und enthält die Büchersammlung des Bischofs Klimo.

# Bießen.

#### Universitätsbibliothek.

Böhm, A., Progr. de rarior, quibusd. in Biblioth. acad. Giss. Giss. 1711. 4.

### Gleiwitz.

### Gymnasialbibliothek

besitzt gegen 6000 Bde, und hat jährlich eina Summe von 200 Thir. zum Bücherankauf zu verwenden. Die davon getrennte Jugendbibliothek besteht aus etwas mehr als 3000 Bden, und hat jährlich über 30 Thir. zu disponiren.

### Gotha.

### Hernogliche Bibliothek.

Verzeichniss einer Samml. von Büchern, welche auf d. Herz. Goth. 1833. 8.

## Görlitz.

### Oeffentliche oder Milichsche Gymnasialbibliothek.

Giese's histor. Nachricht u. e. w. Görl, 1765. 8,

### Göttingen.

#### Universitätsbibliothek.

Personalveränderungen. — Unterbibliothekar: Dr. Schweigger, an Dr. Herbst's Stelle. Letzterer ist ganz ausgeschieden.

### Grimma,

### Bibliothek der k. Landes-Schule

hat die Weichert'sche Büchersammlung nicht erhalten: diese ist vielmehr im Mai d. J. zu Leipzig versteigert werden.

# **Jadamar**.

### Bibliothek des Pädagogiums

hat zum Bücherankauf jährlich eine Summe von etwas mehr als 300 Fl. zu verwenden.

## Halberstadt.

#### Dombibliothek

ist im Besitze des Gymnasiums. Die Zahl ihrer Handschriften beläuft sich auf 220, darunter mehre werthvolle.

# Hall.

#### Stadtbibliothek

ist auf dem Rathhause aufgestellt, und enthält ungefähr 4000 Bde, wird aber in den letzten Zeiten nicht weiter vermehrt.

# . Salle.

### Bibliothek der Real-Schule im Waisenhause

zerfällt in die Lehrer- und Schülerbibliothek, deren erstere gegen 800 Bde enthält, die letztere etwas mehr als 700 Bde.

# Hamburg.

### Bibliothek der Harmonie

befindet sich jetzt in dem neuen Gesellschaftshause, und wird an den best. Tagen 11-1 Uhr geöffnet.

### Oeffentliche Stadtbibliothek.

"Bote 2: J. L. de Bouck" ist zu streichen.

## hannover.

### Magistrats - oder Stadtbibliothek

ist bereits durch die Handschriftensammlung, welche der Propst Conr. v. Tzerstede zu Lüna laut seines im J. 1440 bestätigten Testaments der Kirche St. Jacob und Georg vermacht hatte, begründet worden.

# Heidelberg.

Neuere Universitätsbibliothek

Pfeiffer, F., die alte Heidelberg. des liter, Vereins. IX.) Stuttg. Liederhandschrift. (Bibliothek 1844, 8.

# Herford.

Gymnasialbibliothek.

Die Schülerbibliothek erhält durch den am Gymnasium bestehenden historischen Lesezirkel ihren hauptsächlichsten Zuwachs.

## Bermannstadt.

Nationalbibliothek

im Brückenthalschen Palais, ist im Besitze der ehemals M. Schmeizel, Oltard und Richelius zugehörigen Büchersammlungen.

Catalogus scriptor.. qui res Hungar., Transsylvan., Valach., Moldav., Croat., Dalmat. vicinarumq. region. illustrant et in Bibliotheca M. Schmeizelii asservantur. Hal. 1744. 8. Index Bibliothec. res Hungar., Transsylv. vicinaruma. provinciar. illustr., quam M. Schmetzel instruxit etc. Hal. 1751. 8.

# Ilfeld.

Bibliothek des Pädagogiums

hat zum Bücherankauf jährlich eine Summe von etwa 130 Thir. zu verwenden.

## Klaufenburg.

Lycealbibliothek.

Bibliothekar ist der Piarist L. Barbély. Ausserdem ein Pedell und ein Diener.

### Canban.

Stadtbibliothek.

Kaiser, H. E., Nachricht von den bel der Stadtbiblioth. zu Lauban befindl. antiken röm. Mün-

### Liegnitz.

Gymnasialbibliothek

besteht seit dem J. 1830, und enthält gegen 2000 Werke in etwa 3000 Bden.

# Liffa.

Gymnasialbibliothek.

Omerius, J. F., Descriptio et col- centinentis. Liss. 1836. 4. Progrilatio cod. meti Flav. Vegetium

# Magdeburg.

Dom - Gymnasial - oder Moritabibliothek.

Wiggert, F., Variae Lection. ad
Lacani Phareal, 1X, ex fragu.
deb. 1894, 4. Progr.

## Marienwerder.

Gymnasialbibliothek

zerfällt in die Lehrer- und Schülerbibliotheken, deren erstere gegen 6000 Bde, excl. Atlante und Karten, und die letztere über 1600 Bde enthält.

## Marofd - Vafarhelly.

Oeffentliche Telekysche Bibliothek

im Telekyschen Palaste, mit 60,000 Bden und einer Mineraliensammlung, ist im J. 1812 vom Grafen S. Teleky v. Szek begründet worden.

Bibliotheca Sam. S. R. J. Com. 1798-1811. 9. de Szek, III Partes, Vienn.

# Martinsberg.

Bibliothek der Benedictiner-Abtei ist durch die Büchersammlung G. Kolmovich's vermehrt worden.

## Meldorf.

**Gymnasialbibliothek** 

hat zu Anschaffung von Büchern jährlich eine Summe von 50 Thirn su verwenden, obschon die zum Druck des gewöhnl. Schulprogramms erforderlichen Kosten auch von dieser Summe mit bestritten werden müssen.

# Münden.

Königliche Hof - und Staatsbibliothek.
Personalveranderungen. - Custos 4: Wiedmann; Secretair

1: Würthmann; Secretair 2: A. Offner, Priester ·u. Ceremoniar am Collegiatstifte zu St. Cajetan.

Die Regensburg, Klosterbiblioth. St. Emmeran betr. Bibliothecae Ecclea. et Monaster. Ord. S. Benedicti ad S. Emmeran, P. IV. Ratisb. 1748. 8.

Sanftl, P. C., Dissertatio in aureum et pervetust. 88. Evangelior. cod. mst. Monasterii 8. Emmeran. Ratisb. 1786. 4.

# Nagy - Emped.

### Bibliothek des reformirten Collegiums

ist durch die Büchersammlung der Gräfin Cath. Bethler vermehrt worden.

### Olmütz.

#### Franzens Universitätsbibliothek.

Personalveränderung. — Bibliothekar: Dr. J. N. Ssylkavi, seither 2. Scriptor der Universitätsbibliothek zu Prag.

# Öhringen.

### Stifts - oder Gymnasialbibliothek

besitzt gegen 6000 Bde, wovon fast die Hälfte juristischen Inhalts. Die zur Zeit der Reformation im Stifte angelegte sogenannte Lehensbibliothek ist, lange Zeit vernachlässigt, dem brauchbaren Theile nach, der jetzigen Stiftsbibliothek einverleibt. Die Vereinigung der Stiftsbibliothek mit der Gymnasialbibliothek hat erst im vorigen Jahrzehnte stattgefunden. Die vereinigte Bibliothek ist im Gymnasialgebäude aufgestellt, doch Eigenthum des incamerirten Stifts geblieben.

## Pesth.

### Bibliothek der Ungarischen gelehrten Gesellschaft

ist durch die Büchersammlung des Grafen J. Teleky vermehrt worden.

#### Bibliothek des Nationalmuseums

ist im J. 1807 durch die Büchersammlung des Grafen Sczecheny begründet worden. Custos derselben ist Professor Dr. St. v. Horvátk, Gerichtstafel-Beisitzer.

Catalogus Betierh. Hunger. Fr. Comitis Sezechenyi, cur. J. F. Miller. II Tomi. Sopron. 1708. 8. index atter etc. Peath. 1808. 8. Supplem. Catalogi. Ibid. 1903. 8. Index atter Supplementi. Ibid. 1903. 8.

Catalogus MSStar. Dibbeth. national. Hungar. Sczechenyiano-Regnicolaris. III Tomi. Sopren. 1815, 8,

#### Universitätsbibliothek

von Ofen hierher versetzt, ist im J. 1772 begründet, und enthält über 50,000 Bde. Das Personal derselben besteht aus einem Präfecten (Dr. F. Schedel), einigen Custoden, zwei Canzlisten und einem Amtsdiener.

Index libror, rarior. Biblioth. G. Pray. Il Partes c. Supple-Universit. Reg. Budensis cur. mento. Budae. 1780—1781. 8.

# Pofen.

### Gymnasialbibliothek

dient vorzugsweise zum Gebrauche der Gymnasiallehrer. Für die Gymnasiasten besteht eine eigene Schülerlesebibliothek.

# Potedam.

### Gymnasialbibliothek

erhält von dem in Potsdam bestehenden historischen Lesevereine diejenigen Bücher, welche den Lesecyclus durchlaufen sind. Für die Gymnasiasten besitzt die Anstalt eine besondere Schülerbibliothek.

## **P**rag.

Karl – Ferdinands – Universitätsbibliothek. Personalveränderung. — Der 2. Scriptor Dr. J. N. Ssylkavi ist zum Universitätsbibliothekar zu Olmütz ernannt worden.

# Prenzlau.

**Gymnasi**albibliothek

zerfällt in eine wissenschaftliche Lehrer-, eine Schülerund eine Leihbibliothek, letztere für arme Gymnasiasten zum Leihen von Schulbüchern. Die erstere besitzt gegen 8600 Bde, die zweite nahe an 1500 Bde, und die dritte 600 Bde.

# Prefiburg.

### Apponische Bibliothek

ist im J. 1827 vom Grafen Apponi begründet worden, und besitzt, 50,000 Bde. Befindet sich in einem eigenen Gebäude.

Collectio monumenter, quae in nienae custodita sunt. Poson. memorium Bibliothecae Appo- 1827. 4.

### Bibliothek der Ungarischen gelehrten Gesellschaft

ist unter dem Vorsitze des Grafen Szeckenyi im J. 1844 eröffnet worden, und zählt bereits 60,000 Druck- und Handschriften.

### Lycealbibliothek.

Bibliothekar ist Professor A. D. Michney.

# Putbus.

#### Gymnasialbibliothek

besteht aus der wissenschaftlichen Bibliothek von 8000 Bden zum Gebrauche der Gymnasiallehrer, und einer Schülerbibliothek, meist deutsch., franz. u. engl. Literatur betr.

#### Hatibor.

### Gymnasialbibliothek

hat zum Bücherankaufe jähelich eine Summe von mehr als 200 Thir. zu verwenden.

### Rosnau.

### **Gymnas**ialbibliothek

ist im J. 1808 durch die Büchersammlung A. v. Czászár's begründet worden.

### Höffel.

## Bibliothek des Progymnasiums.

Die Schülerbibliothek beträgt gegen 600 Bde, und hat jedes Jahr etatsmässig 20 Thlr. zum Bücherankaufe zu verwenden. Die ärmeren Schüler des Instituts beziehen aus ihr fast ihren sämmtlichen Bedarf an Schulbüchern.

## Sondershausen.

### Gymnasialbibliothek

hat in Folge der Restauration der Kirchenbibliothek rücksichtlich der Gelder, die sie bisher zum Bücherankaufe zu verwenden hatte, einen Ausfall erlitten, da die 3 Thlr. Examengelder, welche bisher jeder Candidat der Theologie nach seiner Prüfung an die Casse der Gymnasialbibliothek zu entrichten gehabt, nunmehr der Kirchenbibliothek überwiesen worden sind.

### Trier.

#### **Dombibliothek**

besitzt eine Anzahl wichtiger Handschriften, die meist aus Paderborn, Hildesheim und anderen Stiftern des nördlichen Deutschlands stammen, und durch eine Schenkung des Domherrn Grafen Kesselstadt nach Trier gekommen sind. Die Bibliothek steht unter der Aufsicht des Domcapitulars Müller.

### Cübingen.

#### Universitätsbibliothek.

Personalveränderung: Oberbibliothekar, Professor Dr. A. Keller, an Mohl's Stelle.

# **C**yrnau.

### Erzbischöfliche Bibliothek

ist im Laufe des XVII. Jahrhunderts begründet worden.

# Namenregister.

Ackermann in Lübeck. Adrian in Giessen. Agricola in Salzwedel. Ahorner, v., in Augsburg. Albertini in Trient. Albrecht in Rudolstadt. Ammon, v., in Dresden. Antelmann in Görlitz. Anton in Görlitz. Arneth in Wien. Arnold in Cassel. Arnold in Fulda. Bachlechner in München. Bachmann in Heidelberg. Balser in Marburg. Barbély in Klausenburg. S. Nachträge. Bartsch, v., in Wien. Bähr in Heidelberg. Beaulieu-Marconnay, v., in Oldenburg. Bechstein in Meiningen. Bekker in Donaueschingen. Bennecke in Berlin, Berger in Leipzig. Berger in Lübben. Bergmann in Wien. Bernd in Bonn. Bernet in St. Gallen.

Bernhardi in Cassel. Bernhardt in Cassel. Bernhardy in Halle. Berthold in Ulm. Beseler, v., in Hamburg. Besser in Güstrow. Bezdeca in Prag. Bilfinger in Hall (Schwäb .- ) Bindemann in Greifswald. Bindseil in Halle. Birk in Wien. Blankenburg in Halle. Bode in Braunschweig. Bode in Göttingen, Bosselmann in Hamburg. Bouck, de, in Hamburg. S. Nachträge. Böckh in Schwabach. Böhmer in Frankfurt a. M. Bölz in Hall (Schwäbisch-). Böttger in Halle. Brandenburg in Stralsund. Braun in Karlsruhe. Brause in Freiberg. Brenner in Bamberg. Bronner in Aarau. Bruns in Berlin. Brükner in Neustadt a. d. Hardt.

Bubendey in Hamburg. Buchwald in Freiberg. Buck in Lübeck. Budik in Klagenfurt. Buck in Hamburg. Burghardt in Warmbrunn b. Hirschberg. Burmester in Hamburg. Busch in Arnstadt. Buschmann in Berlin. Buxtorf in Basel. Bücking in Cassel. Carl in Cassel. Carron du Val in Augsburg. Carstädt in Schönbrunn b. Görlitz. Caspari in Chemnitz. Christlbauer in Linz. Clarus in Leipzig. Clasen in Luxemburg. Classen in Aachen. Cnobloch in Leipzig. Cochenhausen, v., in Cassel. Consbruch in Cassel. Cramer in Stralsund. Dambeck in Prag. Danneil in Salzwedel. Darmer in Stralsund. Dedekind in Braunschweig. Deeg in Heidelberg. Dehn in Berlin, Demuth in Leipzig. Denzinger in Würzburg. Derle in Dresden. Diemer in Grätz. Dietrich in Freiberg. Dietrich in Marburg. Dietrichstein - Proskau - Leslie, v., in Wien. Dingelstädt in Stuttgart. Dirks in Cassel. Dittenberger in Heidelberg. Doller in Salzburg.

Döll in Karlsruhe. Döllinger in München. Dörr in Heilbronn. Drobisch in Leipzig. Drumann in Königsberg. Dworzak in Raudnitz. Eberhard in Coburg. Eck in Bamberg Eckstein in Halle. Eder in Bamberg. Eesenbeck, Nees v., in Saarbrücken. Effenberger in Lauban. Egger in Wien. Eggers in Altona. S. Nachträge. Ehrlich in Linz. Eichenfeld, v., in Wien. Eitel in Wien. Elvenich in Breslau. Ernst in Fulda. Ernst in Leipzig. Espe in Leipzig. Eyser in Frankfurt a. M. Faber in Königsberg. Faber in Paderborn. Falck in Kiel. Falkenstein in Dresden. Fäsebeck in Braunschweig. Feder in Darmstadt. Fehr in Zürich. Feldbausch in Rastadt. Fick in Hamburg. Fink in Wien. Firl in Fürstenberg b. Freiburg in Schlesien. Fisch in Arnsberg. Fischer in Leipzig. Fischer in Prag. Flathe in Leipzig. Flügel in Cassel. Foss in Altenburg. Föhringer in München.

Förstemann in Halle. Friedländer in Berlin. Friese in Dresden. Frotscher in Freiberg. Fuchs in Anspach. Funk in Magdeburg. Gädcke in Rostock. Gätzschmann in Freiberg. Geier in Würzburg. Geiger in Erlangen. Geinitz in Dresden. Geissler in Wien. Gentzen in Neustrelitz. Gerlach in Basel. Germar in Halle. Gersdorf in Leipzig. Gevay, v., in Wien. Gfrörer in Stuttgart. Ghillany in Nürnberg. Gilz in Tepl. Glaser in Prag. Gley in Neustrelitz. Glöckler in Schwerin. Goldfuss in Bonn. Goldhorn in Leipzig. Gödecke in Lübeck. Görisch in Magdeburg. Göth in Wien, Göttling in Jena. Götz in Mannheim. Grashof in Düsseldorf. Nachträge. Gratz in Karlsruhe. Gräfe in Cassel. Grässe in Dresden. Greiff in Augsburg. Greiser in Rastadt. Grengg in Grätz. Grillparzer in Wien. Grimmel in Marburg. Groskurd in Stralsund. Grossmann in Dresden. Grossmann in Leipzig.

Grubitz in Magdeburg. Guaita, v., in Frankfurt a. M. Guhrauer in Breslau. Gulden in Tübingen. Güthe in Würzburg. Habersack in Bamberg. Halfter in Leipzig. Hanka in Prag. Harder in München. Harnier in Frankfurt a. M. Hartmann in Dessau. Hartwig in Berlin. Hassler in Ulm. Haueisen in Frankfurt a. M. Haupt in Görlitz. Häbner in Leipzig. Hänell in Göttingen. Hänisch in Cöthen. Hänls in Regensburg. Häpe in Leipzig. Härri in Aarau. Heckt in Einsiedeln. Heeringen, v., in Coburg. Heffter in Brandenburg. Heimann in Göttingen. Heinrich in Augsburg. Held in Baireuth. Helmholz in Potsdam. Helmke in Cleve. Henke in Zürich. Henne, C., in Gotha. Henne, C. A., in Gotha. Hennig in Weimar. Henry in Bonn. Herbst in Göttingen. Vgl. Nachträge. Herdt in Heidelberg. Hergesell in Görlitz. Hering in Dresden. Hermann in Coburg. Herrmann in Karlsruhe. Herrmann in Lüneburg. Hertel in Zwickau.

Hertz in Hamburg. Herzog in Dresden. Hesse in Rudolstadt. Hessenmüller in Braunschw. Heunisch in Bamberg. Heuse in Arnsberg. Heusinger in Braunschweig. Heyde in Dresden. Heydenreich in Weimar. Hezel in Hall (Schwäbisch-). Hilpert in Nürnberg. Hitzschold in Dresden. Hoffbauer in Hamburg. Hoffmann, F. A., in Hamburg. Hoffmann, F. L., in Hamburg. Hofmeister in Cassel. Holl in Dresden. Holle in Salzwedel. Horner, v., in Zürich. Hornig in Brandenburg. Horner in Dresden. Horstmann in Hamburg. Horváth in Pesth. S. Nachträge. Hottinger in Zürich. Höck in Göttingen. Höck in Wolfenbüttel. Huber in Heidelberg. Huch, Dr., in Quedlinburg. Huch, Prediger, in Quedlinburg. Husse in Prag. Hutzler in Würzburg. Jacobi in Breslau. Jahn in Bern. Jäck in Bamberg. Jäger in Tübingen. Jänisch in Hamburg. Ihlefeld in Quedlinburg. Innreiter in Wien. Joran in Wien. Jnge in Rostock. Jungmann in Halle.

---**---**---

Kainzelsberger in Passan. Karsten in Rostock. Kastelitz in Laibach. Kamp in Breslau. Kästner in Göttingen. Kehl in Arnstadt. Keller in Tübingen. S. Nachträge. Kellermann in Cassel Kertz in Potsdam. Kiessling in Berlin. Kiessling in Zeitz. Kirchner in Olmütz. Klein in Coblenz. Klein in Giessen. Klemm in Dresden. Klodzinski, v., in Lemberg. Klüpfel in Tübingen. Knauth in Halle. Koch in Wiesbaden. Kotz in Amberg. Kozlowski in Freiburg im Breisgau. Körner in Brandenburg. Köstlin, v., in Stuttgart. Krabbe in Rostock. Krabinger in München. Kranold in Göttingen. Krause in Berlin. Krause in Cöthen. Krausler in Grätz. Kräuter in Frankfurt a. M. Kräuter, E., in Weimar. Kräuter, F. Th., in Weimar. Kreil in Admont. Kritz in Erfurt. Krosch in Bonn. Krziczenski in Lilienfeld. Kunze in Leipzig. Kuppitsch in Wien. Külb in Mainz. Lacomblet in Düsseldorf. Landau in Cassel.

Landerer in Uhn.
Lang in Innsbruck.
Lange in Zittau.
Lappenberg in Hamburg.
Lasaulx, v., in Würzburg.
Laubmann in Hef.
Lavater in Zürich.
Laven in Trier.
Lechner in Hof.
Lechner in Rothenburg a. d.
Tauber.
Lechner in Wien.
Ledwina in Grätz.
Lechmann in Hamburg.

Lehmann in Hamburg. Lehr, v., in Stattgart. Lengwenait in Berlin. Leopold in Göttweih. Lequis in Aachen. Lessmann in Paderborn. Lichtenthaler, v., in München. Liebeskind in Jena. Liebmann in Halle. Likawetz in Laibach. Leider, F., (nicht Lindaer) in Bamberg. Lindner in Dessau. Lipsius in Hildesheim. Liskovius in Leipzig. Littrow in Wien. Lobeck I. in Königsberg. Lobeck II. in Königsberg. Locher-Balber in Zürich. Lorenz in Jena. Lorz in Bamberg. Lossnitzer in Dresden. Löbell I., v., in Brandenburg. Löben, v., in Dresden. Löffler in Neustadt a. d.

Löschin in Danzig. Löw in Mannheim. Löwe in Dresden. Ludwig in Würzburg.

Aisch.

Lugnani in Triest.
Lüders in Hamburg.
Lührsen in Hamburg.
Lüppens in Oldenburg.
Mahn in Rostock.
Maier in Mölk.
Majer in Tübingen.
Manitius in Dresden.
Martini in Cus. S. Nachträge.
Marx in Cösfeld.
Mayer in Gera.

Mayer in Gera.
Märklin in Heilbronn.
Meininger in Würzburg.
Meisner in Basel.
Menzel in Breslau.
Merian in Basel.
Merkel in Aschaffenburg.
Merz in Elbing.

Merzdorf in Oldenburg.
Mettingh, v., in München.
Metzger in Schafhausen.
Mezger in Augsburg.
Meyer-Ahrens in Zürich.
Michelitsch in Grätz.
Michney in Pressburg.
Nachträge.

Mieg in Basel, Mitzenius in Darmstadt. Mohl, v., in Tübingen. S. Nachträge.

Morell in Einsiedeln.
Moser in Stuttgart.
Möbius in Leipzig.
Möller in Gotha.
Möller in Marburg.
Murhard in Cassel.
Mutz in Lemberg.
Müllenhof in Kiel.
Müller in Breslau.
Müller in Erlangen.
Müller in Göttingen.

Müller in Hamburg. Müller in Saarbrücken. Müller in Trier. S. Nachträge. Müller in Wien. Müller in Würzburg. Münch-Bellinghausen, v., in Wien. Nagel in Dresden. Naumann in Leipzig. Nettelbladt, v., in Rostock. Netto in Halle. Neubronner in Ulm. Neuburg in Frankfurt a. M. Neumann-Hartmann in Elbing. Nicolai in Arnstadt. Niederstetter in Wien. Niemeyer in Halle. Nitzsch in Kiel. Nolte in Hannover. Oberdörffer in Hamburg. Odebrecht in Greifswald. Offner in München. S. Nachträge. Orelli, v., in Zürich. Ortlepp in Hamburg. Otten in Hamburg. Otto in Dresden. S. Nachträge. Österley in Göttingen. Östereich in Braunschweig. Pablasek in Wien. Pabst in Arnstadt. Pagel in Hildesheim. Pahl in Öhringen. Pape in Cöln. Passavant in Frankfurt a. M. Pehmöller in Hamburg. Pelican in Wien. Pelt in Kiel. Perts in Borlin, Peters in Liegnits. .

Petersen, C. F., in Hamburg. Petersen, Ch., in Hamburg. Peterson in Bonn. Petri in Heidelberg. Petzholdt in Dresden. Pfaff in Kiel. Philipp in Wien. Pinder in Berlin. Pless in Wien. Prechtl in Wien. Preen in Wolfenbüttel. Prüfer in Görlitz. Quathamer in Oldenburg. Quix in Aachen. + Raab in Bamberg. Raiser in Tübingen. Rambach in Hamburg. Rathgeber in Gotha. Ratien in Kiel. Rauch in Arnstadt. Rauscher, v., in Wien. Räbiger in Breslau. Rechfeld in Görz. Rehm in Marburg. Reich in Freiberg. Reichardt in Tübingen. Reichenbach in Dresden. Reichenbach in Leipzig. Reils in Hamburg. Reimpell in Lübeck. Rein in Crefeld. Reinewald in Cassel. Reissmann in Würzburg. Renke in Hildesheim. Retzer in Mannheim. Reuss in Blaubeuren. Reuss in Würzburg. Richard in Trier. Richter in Dresden. Richter in Marburg. Richter in Ollmütz. Richter in Quedlinburg. Riefenstahl in Münster.

Riemer in Weimar. Rigler in Potsdam. Rinecker in Würzburg. Ritter in München. Roch in Kaiserslautern. Rommel, v., in Cassel. Roos in Heidelberg. Rose in Lübeck. Roth in Mannheim. Rothe in Cassel. Römhild in Meiningen. Römhild in Weimar. Röse in Marburg. Rösler in Görlitz. Rössler in Cassel. Rumpf in Frankfurt a. M. Runde in Oldenburg. Rüetschi in Bern. Rüttemann in Würzburg. Rüttinger in Bamberg. Sachs in Mannheim. Sachse in Leipzig. Sachsse in Heidelberg. Safarjk in Prag. Sauerländer in Frankfurt a. M. Sauppe in Zürich. Schäfer in Dresden. Schedel in Pesth. S. Nachträge. Scherer in Innsbruck. Schels in Wien. Schiel in Wien. Schirmer in Windsheim a. d. Schlachlowski in Lemberg. Schleicher in Villingen. Schleiermacher in Darmstadt. Schletter in Leipzig. Schmeller in München. Schmid in Prag. Schmid in Wien. Schmidhammer in München. Schmidt in Berlin.

Schmidt in Kiel. Schmidt in Potsdam. Schmidt in Quedlinburg. Schmiedel in Leipzig. Schmitt in Bamberg. Schmutz in Linz. Schnitzler in Coblenz. Scholer in Basel. Schömann in Greifswald. Schön in Ossegk. Schönborn in Breslau. Schönemann in Wolfenbüttel. Schrader in Hamburg. Schramm in Bonn. Schreiber in Berlin. Schreyber, v., in Klosterneuburg. Schröder in Braunschweig. Schröder in Hamburg. Schubart in Cassel. Schulze in Brandenburg. Schummel in Breslau. Schütz in Göttingen. Schütz in Leipzig. Schwalbe in Magdeburg. Schweigger in Göttingen. Vgl. Nachträge. Sckell in Weimar. Seidl in Wien. Selliers de Moranville in Wien. Sengel in Wien. Seuffert in Würzburg. Seyffert in Dresden. Siemsen in Hannover. Sintenis in Görlitz. Skiba in Olmütz. Smekal in Olmütz. Solbrig in Magdeburg. Söllner in Bamberg. Sötbeer in Hamburg. Spetmann in Kiel. Speyer in Arolsen.

Spiker in Berlin, Spirk in Prag. Ssylhavi in Prag. S. Nachtr. Staib in Ulm. Stannius in Rostock. Stälin in Stuttgart. Stehr in Hamburg. Steinacker in Leipzig. Steingruber in Nürnberg. Steinhart in Prag. Steinmacher in Wien. Stenzler in Breslau. Strackerjan in Oldenburg. Streit in Bern. Streng in Wien. Stromeyer in Göttingen. Stronski, v., in Lemberg. Ströhl in München. Sturmfeder, v., in Cassel. Sybel in Berlin. Tafel in Tübingen. Tauscher in Dresden. Täuber in Wien. Thanner in Salzburg. Thibaut in Heidelberg. Thienemann in Dresden. Thiersch in München. Thiersch in Warmbrunn b. Hirschberg. Thomas in Dresden. S. Nach-Tischer in Luckau. Trechsel in Bern. Trompheller in Coburg. Trost in Wien. Trotter in Consta**nz.** Türk in Rostock. Ukert in Gotha. Ulrici in Berlin. Unger in Göttingen. Unrein jun. in Bamberg. Unrein sen. in Bamberg. Viehbäck in Linz.

Vocke in Magdeburg. Vogel in Dresden. Vogel in Giessen. Volger in Lünebnrg. Vögeli in Zürich. Vögelin in Zürich. Wachsmuth in Leipzig. Wagner in Dresden. Nachträge. Wagner in Freiburg im Breis-Wahrmuth v. Schlachtfeld in Wien. Waibl in Innsbruck. Walcker in Gotha. Walther in Darmstadt. Wehner in Fulda. Weichert in Breslau. Weidmann in St. Gallen. Weigert in Berkin. Weihe in Stendal. Weil in Heidelberg. Weinholz in Rostock. Weinholz in Stralsund. Weinreich in Stralsund. Weismann in Rinteln. Weismantel in Würzburg. Weissleder in Göttingen. Welcker in Bonn. Weller in Jena Wenderoth in Cassel. Werneburg in Marburg. Wernicke in Stralsund. Wetken in Erfurt. Wetzer in Freiburg im Breis-Wiedmann in München. S. Nachträge. Wietersheim, v., in Dresden. Wietz in Prag. Wiggert in Magdeburg. Wille in Dresden. Vgl. Nachträge.

Wilms in Dortmund. Winer Leipzig. Winiewski in Münster. Winkelmann in Passau. Winkler, C. J., in Dresden. Winkler, K. G. T., in Dresden. Wirz in Bern. Wlčzek in Prag. Wolf in Wien. Wolters in Hamburg. Wunder in Grimma. Wurzbach in Lemberg. Wusin in Wien. Wuttke in Leipzig. Würthmann in München. S. Nachträge.

Wüstenfeld in Göttingen. Wyttenbach in Trier. Zahlbruckner in Wien. Zeh in Dresden. Zeiner in Hechingen. Zeisberg in Wernigerode. Zerrenner in Magdeburg. Zimmermann in Clausthal. Zimmermann in Giessen. Zimmermann in Hannover. Zimmermann in Wiesbaden. Zober in Stralsund. Zollikofer, Heinr., in St. Gallen. Zollikofer, Hekt., in St. Gallen. Zöpfl in Bamberg.

Druck der Teubner'schen Officin in Dresden.

•



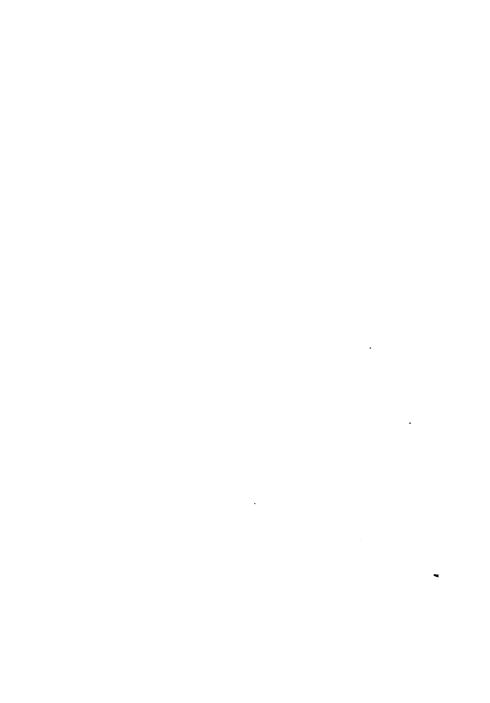



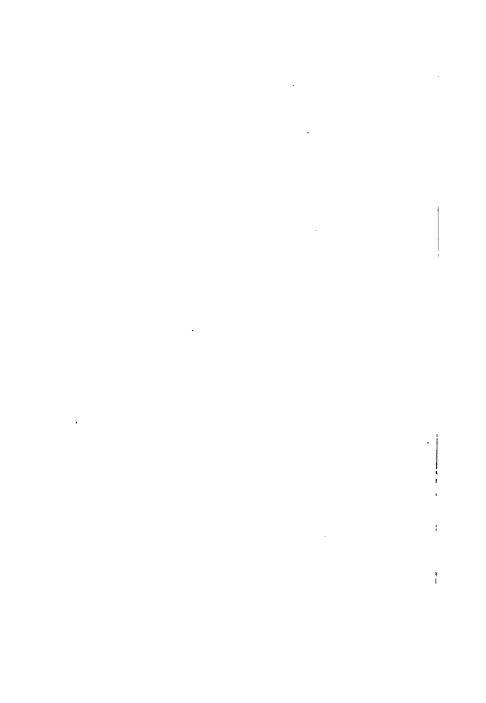





